







DD 403 P9 3.T.L. 4.Bd.



1009239

## Die

## Kriege Friedrichs des Großen.

Herausgegeben vom

Großen Generalstabe, Kriegsgeschichtliche Abtheilung II.

Dritter Cheil: Der Siebenjährige Krieg. 1756–1763.

AM.



Berlin 1902.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Konigliche Hosbuchhandlung Rochstraße 68-71. Der

# Siebenjährige Krieg.

1756 1763.

Herausgegeben vom

Großen Generalstabe, Kriegsgeschichtliche Abtheilung II.

Vierter Band:

Groß-Jägersdorf und Ibreslau.



Mit 12 Rarten, Planen und Sfiggen.



Berlin 1902.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Königliche hofbuchhandlung Rochstraße 68-71.

Alle Rechte aus dem Gesetze vom 19. Juni 1901 sowie das Uebersetzungsrecht find vorbehalten.

## Inhaltsverzeichniß des vierten Zandes.

|                                    | A. Vas Raiferliaj Ruffiaje Heer.                                             | Seite |  |  |  |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|
| I.                                 | Organisation des regulären Seeres bei Beginn des Krieges                     | 1     |  |  |  |  |
| II.                                | Innere Berfaffung des regulären Feldheeres                                   | 15    |  |  |  |  |
| III.                               | Organisation ber Sufaren und Frregulären (Leichte                            |       |  |  |  |  |
|                                    | Truppen)                                                                     | 19    |  |  |  |  |
| ıv.                                | Rriegführung                                                                 | 24    |  |  |  |  |
| V.                                 | Mobilmachung und Aufmarsch des Heeres                                        | 43    |  |  |  |  |
|                                    | D. Dan Talbana in 188mantian 1757                                            |       |  |  |  |  |
| B. Der Feldzug in Offpreußen 1757. |                                                                              |       |  |  |  |  |
| I.                                 | Die Ereignisse bis zum Vorabende der Schlacht bei Groß:                      | 4.7   |  |  |  |  |
|                                    | Jägersdorf                                                                   | 47    |  |  |  |  |
|                                    | Mitau und Riga, des Preußischen Heeres zwischen Tilsit und                   |       |  |  |  |  |
|                                    | Insterburg                                                                   | 47    |  |  |  |  |
|                                    | 2. Der Kriegsschauplat                                                       | 58    |  |  |  |  |
|                                    | 3. Der Bormarsch bes Ruffischen Heeres bis Balwershischti und                |       |  |  |  |  |
|                                    | Memel. Die Einnahme von Memel                                                | 62    |  |  |  |  |
|                                    | 4. Der Einmarsch der Russen in Oftpreußen, Vereinigung bei Inster-           |       |  |  |  |  |
|                                    | burg und Marsch bis ins Lager bei Norkitten                                  | 72    |  |  |  |  |
| II.                                | Die Schlacht bei Groß: Jägersdorf am 30sten August 1757.                     | 83    |  |  |  |  |
| III.                               |                                                                              |       |  |  |  |  |
|                                    | zum Schlusse bes Feldzuges                                                   | 98    |  |  |  |  |
| IV.                                | Betrachtungen                                                                | 108   |  |  |  |  |
|                                    | ( Dia Amaianitta in San Taulik und in Arklatian                              |       |  |  |  |  |
|                                    | C. Die Ereignisse in der Lausik und in Schlesien<br>bis Ende September 1757. |       |  |  |  |  |
| I.                                 | Die Lage des Königs nach dem Abmariche von Dittelsdorf                       |       |  |  |  |  |
|                                    | und seine ferneren Entschlüsse                                               | 116   |  |  |  |  |
| II.                                | Die Armee des Herzogs von Bevern bis zu ihrer Ankunft                        |       |  |  |  |  |
|                                    | westlich Breslau, vom 25ften August bis 1ten Oktober 1757                    |       |  |  |  |  |
|                                    | 1. Bis zum Vorabend bes Treffens von Mons                                    |       |  |  |  |  |
|                                    | 2. Das Treffen bei Mons am 7ten September 1757                               | 134   |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ceite                |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 3. Von Görlig bis Liegnig, Ster bis 13ter September 4. Die Preußische Armee bei Liegnig, vom 19ten bis 26sten Sep-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 145                  |  |  |  |  |  |  |
| tember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150                  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Bon Liegnis bis Breslau, 27ster September bis 1 ter Oftober .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 156                  |  |  |  |  |  |  |
| III. Betrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 159                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |  |  |  |  |  |  |
| D. Die Ereignisse in Schlessen von Anfang Oktober bis zur Rückkunft des Königs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |  |  |  |  |  |  |
| I. Bom 1ten Oftober bis jum Borabende der Schlacht vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |  |  |  |  |  |  |
| Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 164                  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Die Preußische Heerekleitung nach der Ankunst vor Breklau . 2. Die Desterreichische Heerekleitung nach der Ankunst vor Breklau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 164<br>169           |  |  |  |  |  |  |
| 3. Die Angriffsahsichten des Herzogs von Bevern im Oktober.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 172                  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Kleinere Zusammenstöße im Oktober und November                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 173                  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Neue Angriffsabsichten des Herzogs von Bevern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 175                  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Die Belagerung von Schweidnig 1757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 177                  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Die Ereignisse vor Breslau bis zum 21 sten November abends. II. Die Schlacht vor Breslau am 22 sten November 1757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 191<br>195           |  |  |  |  |  |  |
| 1. Der Kampf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 195                  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Die Folgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 207                  |  |  |  |  |  |  |
| III. Betrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 217                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |  |  |  |  |  |  |
| Anhang (Nr. 1 bis 68)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 222                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 222                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 222                  |  |  |  |  |  |  |
| Anlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 222                  |  |  |  |  |  |  |
| Anlagen. Unlage 1. Das Kaijerlich Russische Heer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 222                  |  |  |  |  |  |  |
| Anlage 1. Das Kaiserlich Russische Heer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3*                   |  |  |  |  |  |  |
| Antlagent.  Antlagent.  Las Kaiserlich Russische Heer.  2 zu S 83 u. 87. Disposition zum Morgenden March. Im Laager ben Buschdorff, den 29ten Augst. 1757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |  |  |  |  |  |  |
| Antlage 1. Das Kaiserlich Russische Heren.  2 zu S 83 u. 87. Disposition zum Morgenden March. Im Laager ben Buschdorff, den 29 ten Augst. 1757  3 zu S. 86. Ordre de Bataisse des Preußischen Herens für die Schlacht bei Groß-Jägersdorf am 30 sten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3*                   |  |  |  |  |  |  |
| Antlage 1. Das Kaiserlich Russische Heren.  2 zu S 83 u. 87. Disposition zum Morgenden March. Im Laager ben Buschdorff, den 29 ten Augst. 1757  3 zu S. 86. Ordre de Bataisse des Preußischen Herens für die Schlacht bei Groß-Jägersdorf am 30 sten August 1757                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3*                   |  |  |  |  |  |  |
| Antlage 1. Das Kaiserlich Russischer Geer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3*<br>19*            |  |  |  |  |  |  |
| Antlage 1. Das Kaiserlich Russische Heren.  2 zu S 83 u. 87. Disposition zum Morgenden March. Im Laager ben Buschdorff, den 29 ten Augst. 1757.  3 zu S. 86. Ordre de Bataisse des Preußischen Heeres für die Schlacht bei Groß-Jägersdorf am 30 sten August. 1757.  4 zu S. 86. u. Anhang 21. Eintheilung und Stärfe des Russischen Heeres in der Schlacht bei Groß-Jägersdorf am                                                                                                                                                                                  | 3*<br>19*            |  |  |  |  |  |  |
| Antlage 1. Das Kaiserlich Russischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3*<br>19*<br>20a*    |  |  |  |  |  |  |
| Antlage 1. Das Kaiserlich Russische Heren.  2 zu S 83 u. 87. Disposition zum Morgenden March. Im Laager ben Buschdorff, den 29 ten Augst. 1757.  3 zu S. 86. Ordre de Bataille des Preußischen Heeres für die Schlacht bei Große Jägersdorf am 30 sten August 1757.  4 zu S. 86. U. Anhang 21. Eintheilung und Stärfe des Russischen Heeres in der Schlacht bei Große Jägersdorf am 30 sten August 1757.  5 zu S. 88. Marschordnung des Russischen Heeres für den 30 sten August 1757.                                                                              | 3*<br>19*<br>20a*    |  |  |  |  |  |  |
| Antlage 1. Das Kaiserlich Russische Heren.  2 zu S 83 u. 87. Disposition zum Morgenden March. Im Laager ben Buschdorff, den 29 ten Augst. 1757.  3 zu S. 86. Ordre de Bataisse des Preußischen Herres für die Schlacht bei Große Tägersdorf am 30 sten August 1757.  4 zu S. 86. Unhang 21. Eintheilung und Stärfe des Russischen Herres in der Schlacht bei Große Tägersdorf am 30 sten August 1757.  5 zu S. 88. Marschordnung des Russischen Herres für den 30 sten August 1757.                                                                                 | 3* 19* 20a* 21* 26a* |  |  |  |  |  |  |
| Antlage 1. Das Kaiserlich Russische Heren.  2 zu S 83 u. 87. Disposition zum Morgenden March. Im Laager ben Buschdorff, den 29 ten Augst. 1757.  3 zu S. 86. Ordre de Bataisse des Preußischen Heeres für die Schlacht bei Große Tägersdorf am 30 sten August 1757.  4 zu S. 86. Unhang 21. Eintheilung und Stärfe des Russischen Heren Hugust 1757.  5 zu S. 88. Marschordnung des Russischen Heren 30 sten August 1757.  5 zu S. 88. Marschordnung des Russischen Heren 30 sten August 1757.  5 zu S. 88. Bersussischen Heren Feeres für den 30 sten August 1757. | 3* 19* 20a*          |  |  |  |  |  |  |
| Antlage 1. Das Kaiserlich Russische Heren.  2 zu S 83 u. 87. Disposition zum Morgenden March. Im Laager ben Buschdorff, den 29 ten Augst. 1757.  3 zu S. 86. Ordre de Bataille des Preußischen Heeres für die Schlacht bei Groß-Jägersdorf am 30 sten August 1757.  4 zu S. 86. U. Anhang 21. Eintheilung und Stärfe des Russischen Heeres in der Schlacht bei Groß-Jägersdorf am 30 sten August 1757.  5 zu S. 88. Marschordnung des Russischen Heeres für den 30 sten August 1757.                                                                                | 3* 19* 20a* 21* 26a* |  |  |  |  |  |  |

| Geite  |                                                    |                    |          |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------|----------|
|        | Nachweifung der beim Abmarsche des Königs von      | zu S. 128.         | Unlage 8 |
|        | Bernstadt am 25sten August 1757 dem Herzog         |                    |          |
|        | von Bevern unterstellten Truppen in der Lausitz    |                    |          |
| 34*    | und in Schlesien                                   |                    |          |
|        | Stärke-Berechnung der dem Herzog von Bevern        | zu S. 128.         | : 9      |
|        | am 25 ften August 1757 unterftellten im Felde      | 0                  |          |
| 36*    | versügbaren Truppen                                |                    |          |
| 00     | Stärke-Nachweisung der Desterreichischen Haupt-    | 3u €. 129.         | = 10     |
| 37*    | armee Ende August 1757                             | ou C. 120.         | , 10     |
| 91     | Stärke-Berechnung der Desterreichischen Truppen    | 3 <b>u</b> S. 135. | = 11     |
| 90*    | im Treffen bei Moys am 7ten September 1757         | au C. 155.         | , 11     |
| 38*    |                                                    | ~ 149              | 10       |
| 00 4   | Verluftlifte des Winterfeldtschen Korps im Treffen | zu S. 143.         | = 12     |
| 39*    | bei Moys am 7 ten September 1757                   | ~                  | 40       |
|        | Namentliches Verzeichniß der im Treffen bei Mons   | δu S. 143.         | * 13     |
| 40*    | gebliebenen, verwundeten und gefangenen Offiziere  |                    |          |
|        | Ordre de Bataille der Armee des Herzogs von        | zu S. 147.         | = 14     |
|        | Bevern nach Bereinigung mit dem Korps des          |                    |          |
|        | G. L. v. Fouqué im Lager bei Bunzlau am            |                    |          |
| 40a*   | 12 ten September 1757                              |                    |          |
|        | Nachweisung der vom 13ten bis 24 ften September    | a zu S. 154.       | = 15     |
|        | 1757 von der Armee des Herzogs von Bevern          |                    |          |
| 42*    | abgezweigten Truppen                               |                    |          |
|        | Nachweisung der Besatzungen der Schlesischen       | 3u S. 154.         | = 15     |
| 43*    | Festungen im Herbst 1757                           |                    |          |
|        | Uebersicht und Stärke-Berechnung des Defter-       | zu S. 181.         | = 16     |
|        | reichischen Belagerungsforps vor Schweidnig unter  | 0                  |          |
|        | dem G. d. K. Grafen Radasdy am 21 sten Oftober     |                    |          |
| 44*    | 1757                                               |                    |          |
| 11     | Namentliches Verzeichniß der während der Be-       | zu €. 188.         | = 17     |
|        | lagerung von Schweidnig im Jahre 1757 ge-          | ou C. 100.         | . 11     |
| 46*    | bliebenen und verwundeten Offiziere                |                    |          |
| 40     | Ordre de Bataille der Desterreichischen Haupt-     | a zu S. 194.       | : 18     |
|        | armee in der Schlacht vor Breslau am 22 sten No-   | a zu C. 134.       | , 10     |
| 10 - ¥ |                                                    |                    |          |
| 46a*   | ventber 1757                                       | ≈ 101              | 101      |
|        | Ordre de Bataille des Korps des G. d. K. Grafen    | o zu S. 194.       | = 18     |
| 4.01 V | Nádasdy in der Schlacht vor Breslau am             |                    |          |
| 46b*   | 22 sten November 1757                              | ~ 40=              | 4.0      |
|        | Ordre de Bataille der Preußischen Armee in der     | zu S. 195.         | * 19     |
| 46c*   | Schlacht vor Breslau am 22 sten November 1757      |                    |          |
|        | Verluftliste der Preußischen Armee in der Schlacht | zu S. 206.         | = 20     |
| 47*    | vor Breslau am 22 sten November 1757               |                    |          |
|        | Namentliches Verzeichniß der in der Schlacht vor   | zu S. 206.         | 21       |
|        | Breslau gebliebenen und verwundeten Offiziere      |                    |          |
| 49*    | des Preußischen Heeres                             |                    |          |
|        |                                                    |                    |          |

## Karten, Pläne und Skigen.

- Plan 6 A. Plan der Schlacht bei Groß-Jägersdorf am 30 ften Auguft 1757. Berlauf der Schlacht bis 6 Uhr morgens.
- B. Plan der Schlacht bei Groß-Jägersdorf am 30sten August 1757.
  Berlauf der Schlacht von 6 Uhr morgens dis zur Entscheidung
  um 9½ Uhr vormittags.
  - 7. Plan des Lagers der Preußischen Armee bei Görlig vom 31 sten August bis 9ten September 1757 und des Treffens bei Moys am 7ten September 1757.
- / = 8. Plan der Schlacht vor Breslau am 22 sten November 1757. (Preußische Lagerstellung vom 6ten Oftober ab, Desterreichische Lagerstellung vom 20 sten Oftober ab.)
  - 9. Plan der Belagerung von Schweidnitz vom 24 sten Oktober bis 12 ten November 1757.
- Stizze 20. Uebersichtssftizze zum Feldzuge in Ostpreußen 1757. Lage am 13 ten Mai. Bormarsch des Russischen Heeres bis zum 6 ten Juli 1757.
  - s 21. Stizze der Heeresbewegungen vom 6ten Juli 1757 bis zur Schlacht bei Groß-Jägersdorf.
  - ) = 22. Stizze ber Heeresbewegungen von der Schlacht bei Groß-Jägersdorf bis zum Schlusse bes Feldzuges.
  - 23. Uebersichtssflizze für die Bewegungen in der Lausis und in Schlesien vom 20sten August bis 30sten November 1757.
  - 24. Stizze des Preußischen Lagers bei Liegnit vom 19ten bis 27sten September 1757 und der Kanonade von Barschdorf am 26sten September 1757.
  - Tertiftizze zu S. 70. Sfizze ber Festung Memel 1757.
    - şu S. 117. Sfizze zu den Ereignissen bei Cotta und Gottleuba. August 1757.

#### Abkürzungen.

#### Dienftgradbezeichnungen:

```
F. M. = Feldmarschall und Generalfeldmarschall.
```

F. Z. M. = Feldzeugmeifter.

(S. d. J. — General der Infanterie. (S. d. K. — General der Kavallerie. (S. e. Ch. — General en Chef. (S. 2. — Generalleutnant. (S. R. R. S. — Seldwarfchall-Leutnant.

F. M. L. — Feldmarschall-Leutnant.

S. M. = Generalmajor.

S. F. W. = Generalfeldwachtmeister.
S. D. M. = Generalquartiermeister.

Brg. = Brigadier. D. = Oberst.

D. L. — Oberstleutnant.

M. = Major. H. = Hattmeister. K. = Kapitän. St. K. = Stabskapitän. H. L. = Stabskapitän. H. L. = Stabskapitän. H. L. = Stabskapitän.

F. = Fähnrich.
C. = Cornet.
A. = Udmiral.
K. A. = Kontre-Admiral.
K. z. = Kapitän zur See.

K. z. S. = Rapitan zur See. L. z. S. = Leutnant zur See.

Kr. Arch. Gftb. = Ariegs-Archiv des Königlichen Großen Generalstabes. Seh. Et. Arch. = Königliches geheimes Staatsarchiv in Berlin.

Urch, Kr. Min. = Geheimes Archiv des Königlichen Kriegsministeriums in Berlin.

Kr. Arch. Wien 2c. — sonstige Kriegsarchive.

Arch. Zerbst 2c. = sonstige Archive.

Arch. d. l. G., Paris = Archives de la Guerre. Paris. Arch. d. A. E., Paris = Archives des Affaires Etrangères. Paris.

Oeuvres, IV, 17 — Oeuvres de Frédéric le Grand (die durchlaufenden Bändemunnern) Berlin 1846 bis 1857.

P. K. XIII, 8001 = Politische Korrespondenz Friedrichs des Großen. Band XIII, Nr. 8001.

Gaudi = Gaudisches Journal (Handschrift).

Fftb. 1. Schl. Kr. I, 396. d. i. Hinweis auf eine Seite in einem andern Theile ber "Kriege Friedrichs des Großen".

I, 110. d. i. Hinweis auf eine Seite eines andern Bandes bes Siebenjährigen Krieges.

Gftb. Gilichr. S. 27, 18 = Kriegsgeschichtliche Einzelschriften Seft 27, Seite 18.

## A. Das Kaiserlich Russische Heer.

### I. Organisation des regulären Heeres bei Beginn des Krieges.\*)

Das von Peter dem Großen geschaffene stehende Aussische Heer hatte bis 1755 einen wenig einheitlichen Entwickelungsgang zurücksgelegt. Unter der Kaiserin Anna war alles fremdländische Wesen auch im Heere übertrieben bevorzugt worden; Elisabeth dagegen suchte das durch die Ausländer stark zurückgedrängte Russische Element in seinen berechtigten Forderungen mehr zur Geltung gelangen zu lassen. Besonders auf militärischem Gebiete trat der bisher überwiegende, dem Bolke aber verhaßte Deutsche Einfluß nach und nach zurück. Schwere, hauptsächlich durch den beständigen Geldmangel hervorgerusene Mißstände machten sich im Heere bemerkbar. Die Resgierung erkannte auch die geringe Schlagsertigkeit der Armee und die dringende Nothwendigkeit durchgreisender Resormen, begann sie aber erst ernstlich zu erwägen, als der schon lange geplante Krieg gegen Preußen unmittelbar bevorstand. Die Kürze der verssügdaren Zeit jedoch machte ihre planmäßige Durchführung unmöglich.

Ueberblid.

Der dirigirende Senat, die höchste Staatsbehörde, begutachtete Behörden. alle Militärangelegenheiten, ehe sie der Kaiserin vorgelegt wurden,

<sup>\*)</sup> Die Schilderung der Organisation des Kaiserlich Russischen Heeres berruht neben anderen Quellen auf einer gründlichen und erschöpfenden Arbeit, die der als Borsteher der Geheimen Kriegs-Kanzlei 1895 verstorbene D. Brig, seiner Zeit der beste Kenner Russischen Geeresgeschichte, versaßt hat, und die nach seinem Tode in den Besit des Großen Generalstabes übergegangen ist.

in vielen Fällen aber konnte er selber die Entscheidung treffen. Das dem Senate unterstellte Ariegskollegium bildete die oberste Berwaltungsbehörde der Armee. Bon seinen 4 Abtheilungen war das Kommissariat die wichtigste, da es außer der Bearbeitung der Geld- und Bekleidungsangelegenheiten durch seine Offiziere die Aussbildung der Truppen zu prüfen und die Bestände der Regimenter zu mustern hatte. Das Proviantmeisterkontor beschaffte die Berpsslegung, Pferde und Fuhren. Der Hauptkanzlei sür Artillerie und Ingenieure und der Wassenkanzlei stand seit 1756 der Generalsseldzeugmeister Graf Peter Iwanowitsch Schuwalow vor, ein ehrgeiziger und begabter, aber phantastischer Mann, der hohes Ansehen bei der Kaiserin genoß und einen großen Einsluß auf die gesammte Heeresverwaltung ausübte. Die dem Kriegskollegium entsprechende Behörde sür die Marine war das Admiralitätskollegium.

Alle militärischen Angelegenheiten, die die allgemeinen Staatsgeschäfte berührten, wie die Refrutirung, wurden den Borstehern der Gouvernements übertragen. Für die Verwaltung zersiel das Europäische Rußland im Frieden in 5 Divisionsbezirke, die Generale en Chef\*) beschligten. Die Divisionen gliederten sich in Insanteries und Ravalleries Brigaden zu 2 bis 3 Regimentern, während die Artilleries und Ingenieurtruppen dem Generalseldzeugmeister unterstanden. Die Führer der Divisionen und Brigaden hatten zwar das Recht, ihre Truppen zu besichtigen, machten aber wenig Gebranch davon, da dies in erster Linie Sache des Kommissariats war, und im Mobilmachungsfalle mit der Aenderung der Friedenseverbände ein Wechsel in den Kommandostellen eintrat. Die Güte der Ausbildung der Regimenter hing daher lediglich von der Tüchtigsteit ihrer Kommandeure ab.

Leibgarde.

Die Kaiserliche Leibgarde\*\*) bestand aus der Leib-Kompagnie, einem Infanterie-Negiment zu 4 Bataillonen, dem eine Grenadier-Kompagnie und die Leibgarde-Bombardier-Kompagnie\*\*\*) zugetheilt

<sup>\*)</sup> Anhang 1. — \*\*) Anlage 1.

<sup>\*\*\*) 1757</sup> befand sich die Leibgarde-Bombardier-Romp, auf einem der gegen die Festung Memel entsandten Bombardementsschiffe.

waren, zwei Infanterie = Regimentern zu je 3 Bataillonen und 1 Grenadier-Rompagnie sowie dem Leibgarde-Regiment zu Pferde zu 5 Estadrons.

Infanterie, Ravallerie und Artillerie befanden sich seit 1756 in Teldtruppen. der Umwandlung.\*) Nach Bollendung der Neuorganisation setzten sich die Waffengattungen folgendermaßen zusammen:

Infanterie.

An Infanterie waren vorhanden 4 neuerrichtete Grenadier= und 46 alte Musketier-Regimenter. Jedes Grenadier-Regiment hatte 2 Bataillone zu 5 Kompagnien. \*\*) Das 4. Grenadier = Regiment nuifte aber schon während seiner Errichtung einen Theil der Mannschaften an andere Neuformationen\*\*\*) wieder abgeben, so daß es 1757 nicht verwendungsfähig war. Das Musketier-Regiment bestand aus 3 Bataillonen zu 4 Musketier-Rompagnien, die beiden ersten Bataillone hatten je 1 Grenadier-Rompagnie. Zu jedem Regimente gehörte eine große Anzahl Nichtkämpfer.

Bis 1756 befanden sich bei allen Musketier=Regimentern 3 Grenadier-Rompagnien, doch gab in diesem Jahre zur Errichtung der obendenannten 4 Grenadier-Regimenter jedes der 32 für die Operationsarmee bestimmten Musketier-Regimenter nicht nur seine 3. Grenadier-Rompagnie, sondern noch etwa 80 Mann der anderen Rompagnien ab. Die Schwächung dieser Regimenter kurz vor Beginn des Rrieges wirkte aber um so nachtheiliger, als sämmtliche Truppentheile an sich schon die vorgesehene Ausrückestärke bei weitem nicht erreichten, und ein Theil der Mannschaften aus jungen an Strapazen wenig gewöhnten Leuten bestand. Zwar sollten die im Reiche verbleibenden 14 nicht mobilen Regimenter durch ihre dritten Grenadier-Rompagnien die Truppentheile der Feldarmee auf volle Etatsftärke

<sup>\*)</sup> Bisheriger Bestand Anhang 2.

<sup>\*\*)</sup> Schon in früheren Feldzügen wurden Grenadier-Rompagnien der Musketier-Regimenter abgezweigt und zu besonderen Grenadier-Regimentern vereinigt. Die 1756 errichteten Regimenter aber follten dauernd bestehen bleiben. Gine zeitweise, b. h. nur fur die Dauer einer Operationsperiode bestimmte, Busammenftellung von Grenadier = Rompagnien der Musketier = Regimenter zu Grenadier-Bataillonen oder Regimentern tritt aber auch im Siebenjährigen Rriege, so 1757 und besonders 1761, wieder auf.

<sup>\*\*\*)</sup> S. 11.

ergänzen, sie waren aber hierzu nicht im Stande, da sie nicht nur diese Kompagnie, sondern außerdem noch einen großen Theil ihrer Mannschaften an andere Neusormationen abgeben mußten und im Interesse des Verwaltungsdieustes in den Gouvernements stark in Anspruch genommen wurden. Rekruten aber konnten bei der Langsamkeit der Außhebung und den weiten Entsernungen erst Mitte 1757 bei den Regimentern eintressen. Dieser Ausfall an Mannschaften im Verein mit den großen Verlusten des ersten Feldzugszichres sührte seit Ende 1757 dazu, die ersten beiden Bataillone der Regimenter der Operationsarmee aus den dritten Bataillonen zu ergänzen und diese als Ersatzbataillone im Ausmarschgebiete zurückzulassen, wo sie gleichzeitig den Dienst im Rücken des Heeres verssahen und eine Art Reservearmee bildeten.

Im Rriege hatte das Infanterie-Regiment 4 zweispännige Dreipfünder\*) mit je 2 zweispännigen Munitionskarren. Laffetenachse jedes Geschützes befanden sich 2 kleine sechspfündige Mörfer, die zum Schießen abgenommen und auf den Erdboden gestellt wurden. \*\*) Bur Verstärkung der Kartätschwirkung seiner Urtillerie erhielt außerdem jedes Regiment während des Keldzuges 1757 für das Gefecht eine von dem F. J. M. Grafen Schuwalow fonstruirte siebenspännige viertelpudige Sefrethaubige \*\*\*) mit 4 zweispännigen Munitionskarren zugetheilt. Auf dem Marsche und im Lager waren biese Haubiten, zu einer Abtheilung vereinigt, von den Regimentern getrennt. Die Bedienung der Regimentsgeschütze und Sefrethaubiten stellte im Mobilmachungsfalle die Feldartillerie; die Infanterie=Regimenter hatten aber Hülfsmannschaften auszubilden. Rur Ergänzung der Gewehrmunition dienten 14 zweispännige Batronenkarren, bei den Grenadier-Regimentern waren ferner 20, bei den Musketier=Regimentern 2 zweispännige Handgranatkarren vorhanden. Außer diesen Fahrzeugen führte das Regiment über 200 zweispännige Train= und Gepäckwagen mit.

Die Infanterie trug dunkelgrune lange Rocke, rothe Uermel-

<sup>\*)</sup> Anhang 3. — \*\*) Anhang 4. — \*\*\*) Anhang 5.

westen mit Aufschlägen, rothe Hosen, weiße Gamaschen, Schube, Hüte und weite blaue ärmellose Mäntel, die man 1761 mit Rapuzen versah. Die Ausruftung bestand aus dem Tornister, der in der Regel auf den Korporalschaftswagen nachgefahren wurde, der Patrontasche für 20, später 40 Schuß und einer Feldflasche. Grenadiere trugen die üblichen Grenadiermüten, an deren Stelle 1759 einfache Tuchmützen traten, eine Patrontasche am Leibriemen und eine Granattasche für 2 Handgranaten. Seit 1761 hatte jedoch nur noch jeder zweite Mann 1 Handgranate. Auf dem Marsche trugen die Mannschaften Stiefel und über der Schulter den aerollten Mantel, in warmer Jahreszeit wurde der Rock abgelegt und nachgefahren. Unteroffiziere und Gemeine waren mit 53/4 kg schweren Bajonettflinten und kurzen Säbeln bewaffnet.\*) Die Offiziere trugen grüne Hosen, schwarzgelbe Schärpen, Degen, leichte Bajonettflinten nebst Kartuschen für 10 Patronen, die berittenen Pistolen am Sattel. Jedes Bataillon führte 2 Fahnen.

Ravallerie.

Die Kavallerie setzte sich aus 3 alten und 3 neuen Kürassier-, 6 Grenadier-Regimentern zu Pferde und 20 Dragoner-Regimentern zusammen. Das Kavallerie-Regiment hatte 5 Eskadrons, die Dragoner-Regimenter außerdem noch 1 Grenadier-Eskadron. Für die innere Berwaltung zersiel jede Eskadron in 2 Kompagnien. Die Zahl der Richtkämpfer der Kavallerie-Regimenter war ebenfalls groß.

Die neuen Kürassier- und die 6 Grenadier-Regimenter zu Pferde wurden 1756 aus Dragoner-Regimentern gebildet. Mit Ausnahme eines Grenadier-Regiments zu Pferde nahmen sämmt- liche neuerrichteten Regimenter schon am Feldzuge 1757 theil, sie nuchten ihre Formation daher gleichzeitig mit der Mobil- machung bewirken und trasen Ende 1756 in völlig unsertigem Zustande in den Versammlungsgebieten ein. Es stellte sich nun heraus, daß insolge der jahrelangen Vernachlässigung der Kavallerie

<sup>\*)</sup> Bon Beters I. Zeiten her führten die Must. Negtr. noch für jedes Bat. 216 Piken und eine große Anzahl sogenannter Schweinssedern für Spanische Reiter auf den Regimentssahrzeugen, aber schon bei Beginn der Operationen 1757 wurden sämmtliche Piken und die Spanischen Reiter der II. und III. Bataillone zurückgelassen.

etwa die Hälfte des Pferdebestandes aller Regimenter nicht kriegs= brauchbar war. Trots der größten Austrengungen gelang es nur zum Theil, die unbrauchbaren Pferde durch Ankauf und Aushebung in den belegten Bezirken und durch Abgaben der auf Grenzwache befindlichen nicht mobilen Regimenter zu ersetzen. Man war daher gezwungen. als die Märsche zur engeren Versammlung der Armee Anfang 1757 begannen, die besten Pferde und Reiter zu ausgesuchten Eskadrons zusammenzustellen, die schlechtberittenen Mannschaften aber nachzuführen, bis die im Innern des Reiches ausgehobenen Pferde eintrafen. Diese kamen jedoch infolge der weiten Entfernungen, schlechten Wege und Witterung erst im Juli 1757 bei der Armee völlig erschöpft an. Da sie überdies nicht zugeritten waren, so eigneten fie sich nur zum Patrouillen- und Vorpostendienste, im Gefechte sollten ihre Reiter im zweiten Treffen zu Fuß bei der Infanterie Verwendung finden. Zu Beginn der Operationen im Juli 1757 hatten daher die Ravallerie-Regimenter nur noch 2 bis 3 für den Rampf brauchbare Estadrons.

Mit Ausnahme der alten Kürasseinenter sührte jedes mobile Regiment 2 zweispännige Dreipsünder mit je 2 kleinen sechspsindigen Mörsern und berittener Bedienung, die aber erst bei der Mobilmachung von der Feldartillerie gestellt wurde. Für den Munitionsersat waren 4 zweispännige Munitionse, 6 zweispännige Patronen- und bei den Oragonern 1, bei den Grenadier-Regimentern zu Pferde mehrere zweispännige Handgranatkarren vorhanden. Der Train der Regimenter belief sich auf etwa 70 etatsmäßige Fahrzeuge, die noch durch eine große Anzahl außeretatsmäßiger Wagen vermehrt wurden. Die Regimenter waren mit Brückenmaterial für kleinere Hindernisse außgerüstet.

Die Bekleidung der Kavallerie bestand aus hellblauen Röcken, bei den Kürassieren Lederkollern mit rothem Unterzeug, bei den übrigen Regimentern ledernen Aermelwesten mit Ausschlägen, Ledershosen, Stulpstieseln und Stulphandschuhen sowie langen blauen ärmellosen Mänteln. Die Dragoner trugen Filzhüte, die Grenadiere zu Pserde Grenadiermützen, an deren Stelle 1759 die bei den

Kürassieren gebräuchlichen Hüten nit Eisenhauben traten. Um die alten Kürassier-Regimenter hatten Kürasse. Im Sommer wurden die Röcke abgelegt und nachgefahren. Bewassnet war die gesammte Kavallerie mit Pallaschen, die man jedoch bei den Grenadieren zu Pferde und Oragonern allmählich durch Säbel ersetze, furzen am Sattel besestigten Musketen mit Bajonett, an deren Stelle bei den Kürassieren der Kavabiner ohne Bajonett trat, und zwei Pistolen am Sattel. Die Patronen wurden in Kartuschen am Bandolier über der Schulter getragen, außerdem führten die Grenadiere Taschen für je zwei Handgranaten, die aber 1759 fortsielen. Die Pferdeausrüstung war schwer und verursachte zahlreiche Ornckschäden. Rede Eskadron führte eine Standarte.

Artillerie.

Graf P. J. Schuwalow hatte sich der Berbesserung der seit Peters I. Tode stark vernachlässigten Artillerie mit großem Eifer angenommen, diese Truppe vermehrt und neu organisirt. Januar 1757 waren zwei Artillerie-Regimenter zu je 2 Bataillonen zu 1 Bombardier= und 4 Kanonier-Rompagnien aus dem Versonal der bisherigen Weld- und Belagerungsartillerie errichtet worden. Das erste Artillerie-Regiment hatte die Feld- und Belagerungsgeschütze zu bedienen, das zweite stellte bei der Mobilmachung die "Kommandos", d. h. die Bedienung für die Regimentsgeschütze an die Infanterie=, die regulären Kavallerie= und die Slobodischen Ka= Für die von Schuwalow erfundenen Sefretjaken = Regimenter. haubiten wurde ein besonderes "Geheimes Haubitforps" von 3 Rompagnien errichtet, von benen eine bei ben Sefrethaubigen bes Reserve= (Observations=) Rorps\*) Berwendung fand. Ende 1757 wurde das Geheime Haubitforps um eine 4., Anfang 1758 um eine 5. Kompagnie vermehrt. In den Artillerie-Kompagnien befanden sich eine größere Anzahl Füsiliere, d. h. Infanteristen, die zur unmittelbaren Bedeckung der Feldartillerie sowie zur Unterstützung der Geschützbedienung bestimmt waren. 1760 wurden außerdem Füsilier-Regimenter errichtet. \*\*)

<sup>\*)</sup> S. 11. — \*\*) Anlage 1, C.

Im Felde waren die der Operationsarmee zugewiesenen Geschütze in ungefähr gleich starke Feldartillerie-Brigaden zusammengestellt, die im Gefechte je nach dem Gelände verschieden starke Batterien bilbeten.

Die Kompagnien des Geheimen Haubitzforps wurden im Frühjahr 1758 in je 7 "Parthien" eingetheilt, von denen jede 2 Sekrethaubitzen und 1 Einhorn") leichten Kalibers zu bedienen hatte, und zwar übernahmen die Bombardiere die Haubitzen, die Kanoniere die Einhörner. Zum Gesecht verstärkten diese Parthien die Regimentsartillerie.

Die Artilleristen hatten rothe Köcke mit schwarzen Aufschlägen, rothe Westen und Hosen, schwarze Gamaschen, Schuhe und rothe Mäntel, die Kanoniere Hüte, die Bombardiere eine Art von Grenadiermützen. Auf dem Marsche wurden Stiefel getragen. Die Bewaffnung bestand auß Bajonettslinten und kurzen Säbeln, die Ausrüstung auß dem Tornister, der Patrontasche und Feldslasche, Kartuschnadeln und dem Luntenstock. Die Kanoniere hatten außerdem noch eine Pulverslasche. Die Tornister wurden auf den Korporalschaftswagen nachgesahren.

Das Geschützmaterial der Feldartisserie lagerte in 5 Artisseriesparks. Bei der Mobilmachung 1756 erhielt die Feldartisserie der Operationsarmee 18 Dreipfünder mit je 2 Mörsern, 12 Sechse, 12 Achte und 6 Zwölfpfünder, 8 eine und 8 halbpudige Haubigen sowie 4 zweipudige Mörser.\*\*) Ebenso wie die Regimentsgeschütze waren auch die Feldgeschütze schwer und ihre Laffeten mangelhaft. Die Protzen der leichteren Geschütze hatten Gabeldeichseln. Die Dreipfünder wurden mit 2, die Sechspfünder und halbpudigen Haubigen mit 7, die Achtpfünder und zweipudigen Mörser, diese auf Sattelwagen, mit 9, die einpudigen Haubigen mit zwölfspfünder mit 15 Pferden bespannt.

<sup>\*)</sup> Anhang 6. Es ift nicht bestimmt sestzustellen, wann diese Anordnung vollständig ausgeführt war, jedenfalls konnte es nur allmählich je nach dem Eintressen der Einhörner geschehen. Die Zahl und Zusammensetzung der Parthien hat sich anscheinend wiederholt geändert. 1759 werden z. B. 16 Parthien zu 2 bis 3 Geschützen genannt.

<sup>\*\*)</sup> Anhang 7.

Schon seit 1750 fanden gahlreiche Versuche zur Erhöhung ber Beweglichkeit der Geschütze, ihrer Schukweiten und der Geschokwirkung statt. Besonders war Graf Schuwalow in dieser Richtung thätig. Neben der von ihm für die Regimentsartillerie hergestellten Sefrethanbite wurden feine Einhörner bei der Armee eingeführt. Sie sollten in erster Linie die bisherigen Geschütze der Feldartillerie ersetzen, wurden aber schon 1758 auch bei der Regimentsartisserie verwendet. Während im Feldzuge 1757 sich nur 1 kleines achtpfündiges und 10 einpudige Einhörner bei der Operationsarmee befanden, führte diese seit 1758 eine gange Angabl verschiedener Raliber dieser Geschütze, nämlich achtpfündige, viertel=, halb=, ein= und zweipudige, die mit 2, 3, 5, 6 und 12 Pferden bespannt waren und deren Munition auf 2, 3, 5, 6 und 12 zweispännigen Munitionsfarren nachgeführt wurde. Die Einhörner wiesen für damalige Zeiten recht günstige und denen der Preußischen Geschütze weit überlegene Schußleistungen auf. Ihre Bewegungsfähigkeit war zwar gut, aber die Ladung im Berhältniß zum Gewicht des Geschützes zu groß. Es trat daber ein sehr starker Rücklauf ein, der die Laffeten bei andanerndem Schießen so anstrengte, daß sie nach jedem ernsteren Gefechte umfangreicher Ausbesserungen bedurften.

Die Zahl der im Laufe des Krieges der Operationsarmee überwiesenen Einhörner war sehr groß, die Artillerie der Russischen Urmee daher außerordentlich stark. Da nicht alle alten Geschütze durch neue ersetzt werden konnten, so wies sie eine ganze Reihe der verschiedensten Geschützfonstruktionen und Raliber auf, was die Ausbildung der Bedienung und den Munitionsersatz erschwerte. Ueberdies vermehrten die zahlreichen Artilleriefahrzeuge in bedentlichem Maße den ohnehin übermäßig großen Troß.

Die Bespannung der Regimentsgeschütze und Munitionskarren Feldartillerieerfolgte zum größten Theil erst bei der Mobilmachung durch Aushebung von Pferden und der hierzu nöthigen Fuhrleute. Aehulich war es bei der Feldartillerie, doch wurde Anfang 1757 für ihre Geschütze und Fahrzeuge und die des Geheimen Haubitstorps sowie

Train.

für den der Feldartillerie zugetheilten Pontonpark ein Feldartillerie-Train errichtet, der auch im Frieden bestehen bleiben sollte.

Belagerungsartillerie. Das Geschützmaterial der Belagerungsartisserie befand sich in Petersburg, Bielgorod, Kiew und Riga. Die Armee erhielt 1757 aus dem Rigaer Parke achtzehn- und vierundzwanzigspsündige Kanonen, sechspfündige, fünf- und neunpudige Mörser.\*) Ursprünglich sollten 63 Belagerungsgeschütze mit ins Feld geführt werden; thatsächlich aber waren es 1757 nur 24. In den letzten Jahren des Krieges kamen auch bei der Belagerungsartisserie einshalb-, ein- und zweipudige Einhörner in Gebrauch. Munitionsfarren waren nicht vorräthig; beigetriebene Fahrzeuge mußten sie ersetzen, ebenso verhielt es sich mit der Bespannung der Geschütze.

Der äußerst schwere Belagerungstrain konnte zu Lande nur auf kurzen Strecken der Operationsarmee solgen. Für weitere Entsermungen war er auf den Wassertransport angewiesen, daher spielte auch die Belagerungsartillerie im Siebenjährigen Kriege nur eine untergeordnete Rolle. Zur Bedienung ihrer Geschütze stellte 1757 das erste Urtillerie-Regiment 276 Mann.

Munitions: folonnen. Munitionskolonnen bestanden in den ersten Jahren des Krieges nicht; die Munitionskarren der Geschütze führten vielmehr die gessammte Feldmunitionsausrüftung mit. Das beim Heere besindliche Armeemagazin und die den Belagerungskorps beigegebenen Beslagerungsmagazine hatten neben einem Vorrathe an Gewehrmunition nur Werkzeuge und Schanzzeug. Erst 1760 schritt man zur Ersrichtung eines die Armee begleitenden Feldartisserieparks, der eine Munitionsreserve für jedes Geschütz enthielt.

Ingenieure und Pontoniere.

In Petersburg stand ein Ingenieur-Regiment, das sich aus sichwachen Ingenieur-Rompagnien und 1 Mineur-Rompagnie zussammensetzte. Im Kriege sollten außer dem Kommandeur der Ingenieure und den ihm beigegebenen Offizieren, die sich im Stabe des Oberbesehlsshabers besanden, jeder Division und selbständigen Abtheilung Ingenieursoffiziere und Mannschaften zugetheilt werden. Die meisten Offiziere

<sup>\*)</sup> Anhang 8.

des Regiments aber waren im Frieden bei Staatsbauten und Landesvermessungen beschäftigt und daher bei der Mobilmachung nicht abtömmlich, so daß auf die in den Festungen stehenden Offiziere gurückgegriffen werden mußte. Die Zahl der bei der Operationsarmee that= jächlich verwendeten Angenieurtruppen ist in den ersten Jahren des Rrieges nur gering gewesen. 1757 befand sich bei ihr nur 1 Mineur= Rompagnie, 1759 wird ein Ingenieur-Rommando von 2 Rompagnien, von 1760 ab ein Ingenieur-Regiment von 1200 Mann genannt. Den größten Theil der Arbeiter stellten während des ganzen Krieges die anderen Truppentheile.

An Pontonieren war nur 1 Kompagnie zu 40 Mann mit fupfernen Pontons vorhanden. Bei Brückenschlägen hatten Infanteriemannschaften die Pontoniere zu unterstützen. Das sehr schwere Material suchte man bald durch leichtere Bontons zu erfeten, und zwar waren feit 1759 hauptfächlich folche aus Segeltuch in Gebrauch, auch wurden im Laufe des Krieges die Bontoniertruppe und die Pontons vermehrt. Die Ingenieure und Pontoniere trugen bis auf geringe Unterschiede dieselbe Bekleidung und Ausrüstung wie die Artilleristen.

F. Z. M. Graf P. J. Schuwalow ging von der Ansicht aus, Reserve- (Objervations.) daß der Artillerie die Hauptrolle in der Schlacht gebühre und die übrigen Waffengattungen nur die durch das Geschützfeuer erzielten Erfolge auszunuten hätten. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß dieser Gedanke der in den maggebenden Rreisen vorhandenen Erkenntnig entsprungen war, welche große lleberlegenheit die taktisch vortrefflich geschulte Preußische Armee der geringen Manövrirfähigkeit der Russen gegenüber befaß. Diese Nachtheile außzugleichen, erschien eine zahl= reiche, auch in der Wirkung überlegene Artillerie wohl geeignet. Schuwalow setzte es bei der Kaiserin durch, daß im Oktober 1756 der Befehl zur Bildung eines besonderen, ihm unterstellten Korps von rund 30 000 Streitbaren erging, dessen Zusammensetzung ganz seinen Anschauungen entsprechen sollte. Infolgedessen erhielt dieses Reserve= oder Observationskorps eine sehr zahlreiche Regiments= und Feldartillerie. Seine Organisation nahm viel Zeit in Anspruch,

da die erforderlichen Mannschaften nur mit der größten Mühe aufzubringen waren. Am Feldzuge 1757 nahm es daher noch nicht theil, und die Zusammensetzung wurde erst unmittelbar vor dem Abmarsche zum Kriegsschauplatze im Januar 1758 endgültig entschieden.

Die Infanterie bestand auß 1 Grenadier-Regiment zu 2 Bataissonen und 5 Mussetier-Regimentern zu je 3 Bataissonen. Jedes Regiment hatte 4 Sekrethaubigen, 2 einviertes und 12 einshalbpudige Einhörner. Ursprünglich sollte das Korps eine zahlreiche ausgesucht gute Reiterei erhalten; der mangelhaste Zustand der Kavallerie-Regimenter aber machte dies unmöglich, so daß ihm thatssächlich nur ein Don-Kasakenkommando von 4 Ssotnien zur Versfügung stand. Die Regimentsgeschütze bedienten 6 Kommandos zu je 100 Mann, die Sekrethaubigen 1 Kompagnie des Geheimen Haubitzsferps, die Feldgeschütze 2 Feldartisserie-Kompagnien. Die Feldartisserie setze sich auß 18 einhalb-, 6 ein- und 2 zweipudigen Einhörnern zussammen, ihr waren außerdem Pontons mit Personal zugetheilt.

Die Formirung der Truppentheile begann im Winter 1756/57, ohne daß es jedoch gelang, auch nur annähernd die vorgesehenen Etats zu erreichen. Offiziere und Mannschaften stellten die nicht mobilen Regimenter, die Garnisontruppen und die Landmiliz; ein großer Theil der Leute bestand aber aus Refruten. Als das Korps im Juli 1758 den Kriegsschauplatz betrat, hatte es nur eine Gesechtsstärke von 12 000 Mann, und nach der Schlacht bei Kunerssdorf war es so geschwächt, daß seine bisher bewahrte selbständige Stellung neben der Operationsarmee unhaltbar wurde; seine Besstandtheile gingen in diese über.\*)

Garnijon= truppen. Die Garnisoninfanterie hatte 48 Regimenter und 5 selbständige Bataillone, die in den Festungen\*\*) des Reiches vertheilt waren. Im Ariege sollte sie den Ersatz für die Infanterie-Regimenter der Operationsarmee stellen, doch zeigten sich ihre Truppentheile dieser Aufgabe nicht gewachsen, da sie fast alle selddienstfähigen Mann-

<sup>\*)</sup> Anlage 1, E.

<sup>\*\*)</sup> Rur wenige offene Städte, wie 3. B. Moskau, hatten Garnisoninfanterie.

schaften an das Reservekorps abgeben mußten und die ihnen verbleibenden entweder invalide waren oder für den Arbeitsdienst in den Festungen und zu Kommandos innerhalb der Gouvernements gebraucht wurden. Wegen ihres geringen Werthes eigneten sich die Garnisontruppen auch nicht einmal für die Ausbildung von Refruten für die Feldarmee.

Die 7 Regimenter und 2 selbständigen Eskadrons der Garnisondragoner standen in den südlichen Grenzgebieten und in Sibirien den Gouvernements für den Berwaltungs= und Sicherheitsdienst zur Berfügung. Beim Beginn des Siebenjährigen Krieges murden nur 1 Regiment und 1 Estadron für den Grenzdienst im Westen abfömmlich.

Die Festungs- oder Garnisonartillerie, etwa 6000 Röpfe stark, war auf die Festungen und Parks vertheilt und hatte eine große Rahl verschiedenartiger zum Theil veralteter Geschütze. In den Festungen standen ferner rund 600 Jugenieure.

Die Landmiliz ergänzte sich aus den Bewohnern der südlichen Grenzgebiete und bildete eine theils reguläre, theils irreguläre Truppe, der die Sicherung der Grenze gegen die Einfälle der räuberischen Nachbarstämme oblag. Sie bekam ihre Offiziere aus der regulären Urmee und wurde in einer Gesammtstärke von etwa 28 000 Mann auf Staatskosten unterhalten. Im Rriege follte die Landmiliz eine Urt Reservearmee für das Operationsheer bilden, doch war sie hierfür ungeeignet.

Der Mannschaftsstand der Marine betrug rund 20 000 Mann. Von der Baltischen Flotte lagen im Frühjahr 1757 zur Berwendung bereit: 20 Linienschiffe, 6 Fregatten, 4 Bombardements= schiffe, 2 Kanonenprahme und eine größere Anzahl Transportgaleeren.

Anfang 1757 mußten nach den Etats folgende Stärken\*) vor= Soujtarke ber handen sein:

regulären Truppen zu Be-

1. Garde. 3 Infanterie=Regimenter, 1 Leib-Kompagnie, 1 Bom- ginn bes Krieges. bardier=Rompagnie und 1 Ravallerie=Regiment; 10 Bataillone, 2 Kompagnien, 5 Eskadrons = 10 200 Mann.

Landmiliz.

Marine.

<sup>\*)</sup> Die Summen sind abgerundet.

2. Feldtruppen. Infanterie: 4 Grenadier = Regimenter zu 2, 46 Musketier-Regimenter zu 3 Bataissonen; 146 Bataissone = 130 800 Mann.

Kavallerie: 6 Kürassier-, 6 Grenadier-Regimenter zu Pserde zu 5 Eskadrons, 20 Dragoner - Regimenter zu 6 Eskadrons; 180 Eskadrons = 34 200 Mann.

Artislerie: 2 Artislerie: Regimenter zu 2 Bataissonen und das Geheime Haubitsforps zu 2 Kompagnien = 3700 Mann; einschließlich 3 Kompagnien und 5 Kommandos Feldartisserie: train = 7100 Mann.

Ingenieurtruppen: 1 Regiment zu 1800 Mann.

Pontoniere: 165 Mann mit 90 Pontons.\*)

Im Ganzen rund 174 000 Mann.

3. Reservesorps. Infanterie: 1 Grenadier=Regiment zu 2 Batailsonen, 5 Mussetier=Regimenter zu 3 Batailsonen; 17 Batailsone = 22 700 Mann.\*\*)

Artisserie: 2 Kompagnien Feld- und 600 Mann Regimentsartisserie, 1 Haubig-Kompagnie, 2 Trainkommandos — 1800 Mann. Im Ganzen rund 24 500 Mann.

4. Garnisontruppen. Infanterie: 2 Regimenter zu 3, 46 Regimenter zu 2 Bataissonen und 5 selbständige Bataissone; 103 Bastaissone = 65 800 Mann.

Kavallerie: 7 Dragoner-Regimenter zu 10 Kompagnien und 2 selbständige Eskadrons zu je 5 Kompagnien, 1 Grenadier-Kompagnie zu Pferde; 81 Kompagnien — 9700 Mann.

Artislerie = 5800 Mann.

Ingenieure = 600 Mann.

Im Ganzen: 81 900 Mann.

5. Landmiliz: 23 Neiter-Regimenter und 1 Regiment zu Fuß = 27 700 Mann.

<sup>\*)</sup> Thatsächlich waren nur 600 Ingenieure und 40 Pontoniere mit 36 Pontons vorhanden, S. 10 und Anlage 1, D.

<sup>\*\*)</sup> Ursprünglich auf 30 000 Mann angesetzt.

Mithin hatte das regulare Heer rund 318 300 Mann stark fein müffen, es standen jedoch außer der Garde nur die Feldtruppen für einen Krieg jenseits der Grenzen zur Verfügung. Da ferner fämmtliche Feld-Regimenter weit hinter ihrer Sollftarte zurückblieben, so konnte man höchstens auf 150 000 bis 160 000 Mann rechnen. Schon der Beginn des Feldzuges 1757 aber bewies außerdem, daß Menschen- und Pferdematerial nicht durchweg den Anstrengungen eines Krieges gewachsen war; das Operationsheer erlitt in kurzer Zeit starke Ginbugen.

Die für die Erhaltung der Armee bestimmten Steuern brachten Beeresausgaben 61/2 Millionen Rubel bei einer Gesammteinnahme des Reiches von 13 Millionen ein. Die Vermehrung des Heeres in den letzten Jahren hatte dessen Rosten auf 81/2 Millionen einschließlich 1/6 Million für die irregulären Truppen gesteigert, so daß der Aufwand für die Urmee, als der Krieg die jährlichen Ausgaben noch bedeutend erhöhte, nahezu die Gesammteinnahmen des Reiches beauspruchte.

### II. Innere Verfassung des regulären Feldheeres.

Die Ergänzung des regulären Heeres und der Marine er- Ergänzung der folgte durch Aushebung in den gehn Großruffischen Gouvernements. Persönlich frei vom Dienste war nur die Geistlichkeit: Raufleute, Handwerker und einige andere Berufe konnten sich loskaufen oder vertreten laffen. Ein freiwilliger Eintritt war gestattet. Der ausgehobene Hörige erlangte mit seiner Einstellung in die Armee recht= liche Freiheit. Die Refruten aller Gouvernements wurden gleichmäßig auf sämmtliche Regimenter vertheilt. In den nicht Großrussischen Gebieten des Reiches bestanden für den zu leistenden Heeresdienst besondere Bestimmungen.

Die Aushebungen erfolgten nicht in regelmäßigen Zeitabschnitten. sondern je nach Bedarf. Anfolge der weiten Ausdehnung des Reiches, der Langsamkeit der Behörden und der Abneigung der Be-

Mannichaften.

völkerung gegen den Militärdienst verstrich aber außerordentlich viel Zeit, bis die Refruten ihre Regimenter erreichten. So trasen z. B. die letzten Mannschaften der im Oktober 1756 angeordneten Ausschung erst Ansang 1758 bei der Operationsarmee ein.

Ergänzung der Unteroffiziere. Die Unteroffiziere ergänzten sich aus langgedienten Mannschaften und aus 45 für die Soldatenkinder eingerichteten Schulen. Bei der langen Dienstzeit konnten sich die Truppentheile ein vorstreffliches Unteroffizierpersonal heranbilden.

Ergänzung ber Diffiziere.

Jeder Großrussische Ebelmann mußte, sofern er sich nicht dem Hof- oder Verwaltungsdienste zuwandte, spätestens mit Beginn des 16 ten Lebensjahres als Gemeiner in das von ihm gewählte Regiment eintreten. Nachdem er die Unteroffizierdienstgrade schnell durch- lausen hatte, konnte er nach Ablegung einer Prüfung und unter Zustimmung des Offizierkorps des Regiments durch den Divisions- kommandenr als Offizier angestellt werden. Die Zöglinge des adeligen Kadettenkorps und der Artillerie- und Ingenieurschule kamen gleich als Offiziere in die Armee. Sie wurden gut vorgebildet, aber ihre Zahl war nur gering. Der größte Theil der Linienoffiziere, die sich hauptsächlich aus dem Landadel ergänzten, scheint dagegen auf einer niedrigen Bildungsstuse gestanden zu haben.

Die weiteren Beförderungen erfolgten in der Regel nach dem Dienstalter. Der hohe Russische Abel stand in der Garde und genoß zahlreiche Borzüge vor den Linienofsizieren. Die nicht zum persönlichen Heeresdienste verpflichteten Edelleute von Estland und Livland traten in großer Zahl freiwillig ein. In den letzten Jahren war die Aufnahme fremdländischer Offiziere in die Russische Armee sehr eingeschränkt worden und nur mit Genehmigung der Kaiserin möglich; doch dienten noch von früheren Zeiten her zahlreiche Außeländer, namentlich Deutsche, in den höheren Stellen. Da es nur wenig Militärbeamte gab, so wurden viele aktive Offiziere zu Diensteleistungen kommandirt, die ihrem Beruse sernlagen, und es trat daher schon nach dem Feldzuge 1757 ein andanernder empfindlicher Mangel an Frontofsizieren ein.

Dienstzeit und Bersorgung. Die Offiziere waren zu einer 25 jährigen Dienstzeit verpflichtet,

Unteroffiziere und Gemeine blieben dagegen in der Regel bis zu ihrer Invalidität bei der Armee. Für verabschiedete unbemittelte Offiziere und deren Angehörige sowie für die nicht mehr diensttauglichen Unteroffiziere und Gemeinen forgte der Staat. Militär=Waisenknaben wurden in Soldatenschulen untergebracht.

Strafen.

Die Kaiserin Elisabeth hatte zwar die Abschaffung der Todes= strafe verfügt, aber die harten Bestimmungen der Kriegsartikel Peters I., die Aufschlitzen der Nase, Abschneiden der Ohren und dergleichen androhten, blieben bestehen. Die Anwendung der Prügel= strafe hatte zu Anfang der Regierung Elisabeths überhandgenommen, sie wurde selbst für geringe Vergehen beim Exerziren verhängt und vor der Front vollstreckt. Auch die Offiziere standen unter strenger Rucht, gegen sie konnte auf zeitweilige ober dauernde Degradation zum Gemeinen erkannt werden; Dienstentlassung war dagegen ausgeschlossen, weil man glaubte, daß sonst ein Theil der Offiziere, die nur gezwungen eintraten, versuchen würde, durch absichtliche Vernachlässigung ihrer Pflichten eine frühzeitige Verabschiedung herbeizuführen.\*)

Ein geschlossenes Russisches Offizierkorps gab es erft, seit Geift bes regu-Beter I. die Edelleute zum dauernden Dienst verpflichtet hatte; indessen zog nach seinem Tode der Adel den Hof- und Berwaltungsdienst dem Soldatenstande vor. Zahlreiche Gegenfätze bestanden innerhalb des Offizierkorps, hervorgerufen durch ungerechte Bevorzugungen Einzelner und ganz besonders der Garde. Die nicht nationalruffischen Offiziere waren wenig beliebt. Verdächtigungen ausgesetzt und selbst durch thätliche Angriffe der Mannschaften schon öfter bedroht worden. Viele der höheren Generale betheiligten sich an den politischen Umtrieben am Hofe und verfolgten sie auch im Felde mit großer Aufmerksamkeit.

Der Russische Gemeine war arbeitwillig und geschickt, der Bauer, der den Hauptersatz stellte, wenn auch nicht kräftiger, so doch genügsamer, sorgloser und frohsinniger als seinesgleichen in anderen

<sup>\*)</sup> v. Manstein, Historische, politische und militärische Nachrichten von Rugland, Leipzig 1771, 277.

Ländern. Bei der nationalen Zusammensetzung des Heeres kamen im Kriege wenige Desertionen vor, auch war die Mannszucht für gewöhnlich gut. Die altbekannte Standhaftigkeit des Kussischen Soldaten trat im Siebenjährigen Kriege wieder glänzend hervor; dagegen sehlte es einem Theil der Offiziere an Sinn und Geschick, diese Sigenschaft des Mannes zu kühnen Unternehmungen auszumutzen. Wirkten nachtheilige äußere Umstände, wie starke Erzegung oder Trunkenheit, auf den Mann ein, so schlug sein für gewöhnlich ruhiges und gutmüthiges Wesen leicht in Rohheit um, vor der selbst die eigenen Vorgesetzen nicht sicher waren.

Bierdeerfat.

Die Kavallerie ergänzte ihren Pferdebestand durch Ankauf bei der Landbevölkerung. Da aber die den Truppentheilen überwiesenen Geldmittel sehr gering waren, so besanden sich bei allen Regimentern viele minderwerthige Thiere. Bei einer Mobilmachung wurde daher eine große Anzahl von Ersatzpferden ersorderlich, die durch Ankauf allein nicht aufzubringen war, und so sah sich die Regierung 1756 genöthigt, die zwangsweise Stellung von Pferden durch die Landsbevölkerung anzuordnen. Außerdem aber nußten noch für den sehr zahlreichen Troß sämmtliche, für die Artillerie der größte Theil der Gespanne ausgehoben werden. Bei der Masse der gleichzeitig zu liefernden Pferde entsprach natürlich ein großer Theil nicht den Ansforderungen des Krieges.

Unterbringung im Frieden.

Die Leibgarde hatte Kasernen, alle übrigen Feldtruppen das gegen waren während der Winters und Frühlingsmonate in Oörsern einquartiert, und da hierbei die Kompagnien auf mehrere meist weit voneinander entsernte Oörser und Weiler vertheilt werden mußten, so ruhte während dieser Zeit die militärische Ausbildung sast gänzlich. Sobald die trockene Jahreszeit eintrat, bezog das Regiment zum Exerziren das Sommerlager, das weit von den Wintersquartieren verlegt wurde, um die Truppe im Marschdienste zu schulen. Die Artillerie übte auf den Schießpläßen in Lehr-Batterien.

Gefundheite-

Das ärztliche Oberpersonal genügte der Zahl nach nicht, den Feldscherern der Kompagnien sehlte eine gründliche Ausbildung. Fm

Mit Ausnahme des

Kriege führte das Regiment Apotheken und eine größere Zahl Krankenwagen mit. Den Divisionen folgten mobile Lazarethe.

## III. Organisation der Husaren und Irregulären. (Leichte Truppen.)

bildeten die Husaren. Vorhanden waren zu Beginn des Krieges

4 alte und 5 neue Hufaren=Regimenter.

Slobodischen Regiments, das aus Slobodischen Kasaken gebildet wurde, ergänzten sie sich hauptsächlich durch Einwanderer aus den Donau-Ländern, die unter der Regierung Elisabeths in großer Zahl nach Rußland übersiedelten.\*) Sämmtliche Husaren mit Ausnahme der während des Krieges gebildeten Truppentheile waren angesiedelt, und zwar die alten Regimenter in der Ukraine, die neuen am Dniepr in Neu-Serbien und westlich des Doniez in Slavisch-Serbien. Insolge der noch unvollkommenen Organisation der neu angesiedelten Regimenter gelang es jedoch nur, durch Anwerbung lediger Einwanderer schon sür den Feldzug 1757 zwei, später mehrere Esskadrons zu formiren, die die Stämme sür die 1759 und 1760 bei der Operationsarmee neu errichteten Feldhusaren-Regimenter bildeten. Die Angehörigen der alten Truppentheile hatten aus dem festen jährlichen Sold Pferde, Wassen, Bekleidung und Ausrüstung zu

beschaffen, den neuen Regimentern bewissigte der Staat bei der Errichtung Geld und Waffen für die erste Ausstattung, im Uebrigen erhielten ihre Mannschaften nur Löhnung, solange sie außerhalb der Ansiedlungen Dienst thaten. Den Unterhalt für sich und ihre Pferde hatten die Husaren im Frieden aus den Erträgen des ihnen von der Regierung überwiesenen Landes zu bestreiten. Die bei der Feldsarmee besindlichen Regimenter waren zu je 5 Estadrons sormirt und mit 10 Patronenkarren ausgerüftet, Geschütze sührten sie erst

Das Zwischenglied der regulären und irregulären Truppen Susaren und Panduren.

seit 1759 mit sich.

<sup>\*)</sup> Anlage 1, H.

Die Husaren standen wegen ihrer im letten Schwedischen Kriege. namentlich beim Auftlärungsdienste bewiesenen Gewandtheit in hobem Ansehen; dadurch wird auch das Streben der Regierung nach Vermehrung dieser Truppe erklärlich. Im Siebenjährigen Kriege entiprachen sie aber nur wenig den Erwartungen, hauptsächlich wohl. weil sie sich bei Berluft ihrer Pferde aus eigenen Mitteln neu beritten machen mußten und der Mann deshalb sein Pferd möglichst zu schonen suchte. Da ferner die Husaren im Frieden für ihren Unterhalt selbst zu sorgen hatten, so wurde der Exerzirdienst vernachlässigt, weswegen auch ihre taktische Verwendbarkeit zu Beginn des Rrieges nur gering war. Die Bekleidung bestand in der gewöhnlichen Ungarischen Husarentracht, wobei sich die einzelnen Truppentheile durch die verschiedenen Farben kennzeichneten. Die Ausrüftung und Bewaffnung glich der der Dragoner. Dem Regimente standen nur wenige Trainfahrzeuge zu, doch fand sich bei ihm im Kriege fehr bald eine zahlreiche außeretatsmäßige Bagage zusammen.

Eine leichte Infanterie bildeten die seit Anfang der fünfziger Jahre errichteten Panduren-Regimenter, die aber wegen ihrer noch mangelhaften Organisation am Ariege nicht theilnehmen konnten.

Rajaten.

Die in der Ufraine, also in den Gebieten vom Doniez bis zur Polnischen Grenze ansässigen Kasaken waren Kleinrussen, zwischen Doniez und Don lebenden Don = Rasaken Großruffen. Außer diesen Hauptgruppen gab es noch eine Reihe kleinerer Rasakenkorps, in ihnen und den 4 gegen die Mitte des 18ten Jahrhunderts von der Regierung errichteten felbständigen Regimentern überwog das Großruffische Element. Aus ihren ange= sehensten Familien wählten die Rasaken die Offiziere, in deren Händen im Frieden auch die Verwaltung der Gemeinwesen lag. Un der Spite des Korps stand der ebenfalls gewählte aber von der Regierung zu bestätigende Hetman oder Ataman. Das Kriegs= kollegium führte zwar Listen über die dienstpflichtigen Kasaken, fümmerte sich aber sonst nicht um ihre inneren Angelegenheiten. Daher beschränkte sich auch die Ausbildung auf das in den vielen Parteigängerkriegen Erlernte. Für die Regierung aber hatten diese

Korps einen gang besonderen Werth, weil sie nicht nur sehr wirksam die Grenzen schützten, sondern auch im Rriege das Feldheer burch eine bedeutende Zahl gut zu verwendender leichter Truppen verstärken konnten. Bei einer Mobilmachung theilte das Kriegs= kollegium nur die Zahl der Aufzubietenden, die Sammelpunkte der Regimenter und die Richtung, in der sie in Marsch zu setzen waren, dem Ataman mit, alles Weitere hatte dieser zu veranlaffen. Sobald die Regimenter sich mit der Feldarmee vereinigt hatten, hörte seine Befehlsbefugniß über das Korps auf, denn nun übernahm er die Führung eines Regiments und hatte auf die Thätigkeit der anderen keinen Ginfluß mehr, ihre Berwendung hing vielmehr ganz von dem Gutdünken des Oberbefehlshabers der Operations= armee ab. Die taftische Ginheit bildete meistens die Ssotnie zu 100 Mann. Der Kafak hatte für seinen Unterhalt selbst zu sorgen, auch für die Beschaffung der Bekleidung und der Waffen, die in Bewehr, Säbel und langer Bife bestanden, gewährte der Staat nur geringe Beihülfen. Fast alle Korps trugen Nationaltracht. Ariege hatte jeder Mann zwei Pferde, von denen eins den Proviant trug. Fahrzeuge sollten außer den Stabspackwagen nicht mitgeführt werden, doch wurde diese Bestimmung nicht befolgt.

Unter den vor einiger Zeit errichteten Feld-Rajaken-Regimentern Teld-Rajakenzeichnete sich besonders das am Doniez stehende Tschugujem-Regiment aus. Es bestand aus 3 Kompagnien\*) Rasaken und 2 Kompagnien chriftlicher Ralmüken und erfreute sich einer besonderen Bevorzugung durch die Regierung, die es so gut besoldete, daß die Manuschaften nur ihrer Ausbildung zu leben und nicht auf Nebenverdienst bedacht zu sein brauchten. Das Regiment war einer regulären Truppe gleich zu achten.

Die in der Ukraine ansässigen Rleinrussischen Rasaken hatten schon im Frieden eine gewisse militärische Organisation, ihre friegerische Kraft war aber infolge der blutigen Unterdrückung ihres letten Aufstandes durch Peter I. fast ganz gebrochen. 2018 selbst=

Regimenter.

Rleinruffifche Rajaten.

<sup>\*)</sup> Die Kompagnie entsprach der Ssotnie.

ständige Kasatentruppe führten sie nur noch ein Scheindasein und gingen allmählich in der übrigen Bevölkerung der Ukraine auf. Es bestanden 10 angesiedelte Kleinrussische Kasaken-Regimenter mit einer sehr verschiedenen Anzahl Sootnien. Außerdem unterhielt die Ukraine für den inneren Dienst im Lande 3 nicht angesiedelte Kompagnie=\*) Regimenter zu 5 bis 10 Sootnien aus angeworbenen und bestoldeten Mannschaften. Zu den Kleinrussen wurden auch die am Onieprknie ansässischen Saporogischen Kasaken gerechnet, die aber am Siebenjährigen Kriege nicht theilnahmen.

Als eine Abweigung der Kleinrussischen sind die Slobodischen Kasaken anzusehen. Zum Feldzuge 1757 stellten sie 5 Regimenter von durchschnittlich 1000 Mann auf. Ursprünglich war das Regiment in Halbssotnien eingetheilt, die jedoch anscheinend bald zu Ssotnien vereinigt wurden. Im Kriege führte es 2 Dreipsünder mit berittener Bedienung, 4 Munitions und 2 Patronenkarren. Die Slobodier trugen abweichend von den übrigen Kasaken eine besondere Unisorm. Ihr militärischer Werth hatte durch die starken Verluste in den letzten Türken und Tatarenkriegen außerordentlich gelitten. Im Feldzuge 1757 schmolz ihre Zahl durch Marschverluste so zussammen, daß sie in die Heimath zurückgesandt werden mußten und nicht weiter niehr am Kriege theilnehmen konnten.

Don-Rafaten.

Einer weit größeren Selbständigkeit als die Aleinrussischen erfreuten sich die Don-Kasaken, die sich durch kriegerische Tüchtigkeit außzeichneten. Das Korps zählte rund 15 700 Dienstpflichtige in 22 Regimentern zu je 5 Ssotnien. Davon besand sich ein Kommando von 4000 Mann in 8 Regimentern unter Besehl des Brigadiers Kraßnoschtschofow 1756 in den Gouvernements Moskan und Bielgorod. Es wurde als "altes Kommando" bezeichnet zur Unterscheidung von dem 1757 außerdem zur Feldarmee stoßenden Don-Kasaken-Kommando von 10 Regimentern, dem "neuen Kommando" unter Ataman Fefremow.

Aleinere Kafatentorps. Um Terek, Choper, an der Wolga, am Ural und in Sibirien

<sup>\*)</sup> Kompagnie ist hierbei im Sinne von Bereinigung ober Kameradschaft zu verstehen.

war eine Anzahl kleinerer Rasakenkorps aufässig, die zum Grenzichutz dienten. Am Siebenjährigen Kriege nahmen sie nicht theil.

Bon den zahlreichen, Rufland unterthänigen Fremdvölfern Fremdvölfer. famen für den Krieg gegen Preußen nur einige Europäische in Betracht: Die driftlichen Stawropol-Ralmufen, Die Rafan-Tataren. die südlich von diesen wohnenden Baschkiren, die Meschtscheraken\*) und die Wolga-Ralmüfen. Alle diese Bölkerschaften besaßen zwar wenig Maunszucht, waren aber aute Reiter, tapfer und für den fleinen Krieg besonders geeignet. Ihre Bewaffnung zeigte ein buntes Gemisch von blanken und Feuerwaffen, Bogen und Pfeilen. Jeder Mann hatte zwei Pferde. Die friegstüchtigsten unter ihnen waren die Wolga-Ralmüfen, die im fortbauernden Rampfe mit den Airgisen standen und den Arieg als Erwerbsgelegenheit betrachteten. Der Schrecken, den ihre Raubzüge in den früheren Feldzügen verbreitet hatten, ließ sich als schätzenswerthe Waffe zur Einschüchterung des Gegners benutzen. Bur Rennzeichnung der Fremdvölker dient, daß die Regierung für ihren Durchmarsch durch Rußland besondere Vorsichtsmaßregeln traf, um das eigene Land vor Räubereien zu schützen. Um Kriege nahmen von den Wolga=Ralmüken 2 Kom= mandos zu je 1000 Mann und von den übrigen Fremdvölkern je 1 Rommando zu 500 Mann theil.

Un Hufaren und irregulären Truppen standen der Regierung Stärke ber vernach den Berechnungen des Kriegskollegiums zur Berfügung:

jügbaren leichten Truppen.

| 1. | Alte Hujaren           | •   | •   | •     | •     | •  | ٠     | 4 100     | Mt.   | ð. 4st. |
|----|------------------------|-----|-----|-------|-------|----|-------|-----------|-------|---------|
| 2  | Angesiedelte Husaren u | nh. | 930 | ולווו | itrei | 11 | 1     | $10\ 000$ | =     | =       |
| ۳. | · ·                    | *   | 7   |       |       | J  | 8 350 | =         | z. F. |         |
| 3. | 4 Feld=Rasaken=Regime  | ute | r   |       |       | •  |       | 1 850     | =     | z. Pf.  |
| 4. | Kleinrufsische Kasaken |     |     |       |       |    |       | $64\ 150$ | =     | =       |
| 5. | Saporogische Kasaken   |     |     |       |       |    |       | 27 100    | =     | =       |
| 6. | Slobodische Kasaken.   |     |     |       |       |    |       | 6 000     | =     | =       |
| 7. | Don=Rasaken            |     |     |       | ,     |    |       | 15 700    | =     | =       |
| 8. | Kleinere Kasakenkorps  |     |     |       |       |    |       | 11 870    | =     | =       |
| 9. | Fremdvölker            |     |     |       |       |    |       | 74 400    | =     | =       |
|    |                        |     |     |       |       |    |       |           |       |         |

<sup>\*)</sup> Ein Tatarischer Stamm.

Das Kriegskollegium glaubte von den leichten Truppen, ohne den Grenzsicherungsdienst zu schädigen, bis zu 40 000 Mann mobil machen zu können, doch sind sie niemals in dieser Stärke aufsgetreten.

## IV. Kriegführung.\*)

Für die Russische Kriegführung bildeten die Vorschriften Beters des Großen die Grundlage. Sie waren, soweit es den Russischen Berhältnissen entsprach, den zu Anfang des 18. Jahrhunderts geltenden Regeln der westeuropäischen Kriegsfunst entlehnt, zum Theil beruhten sie auf Erfahrungen im Nordischen Rriege. Beters Bestimmungen wurden später wiederholt abgeändert, aber es fehlte an einer folgerichtigen Weiterentwickelung des begonnenen Werkes. Die seitdem geführten Kriege hatten keine Gelegenheit zur rechten Würdigung der Verhältnisse im Kampfe gegen eine Europäische Großmacht geboten. Auch der schnelle Wechsel in den Ansichten und Anordnungen der Heeresleitung wirfte nachtheilig auf die Ausbildung und Klärung der Grundsätze für die Kriegführung ein. In den ersten Rahren des Siebenjährigen Krieges traten daher Unsicherheit in der Führung und schwere Misstände in der Organifation und Verwaltung hervor. Die Ruffischen Heerführer machten sich jedoch die Erfahrungen jedes Feldzugsjahres sogleich zu Rute, so daß sich gegen Ende des langen Krieges Leitung und Kampfweise in abgeklärteren Formen bewegten.

Kriegs: gliederung. Die Infanterie- und Kavallerie-Regimenter der Operationsarmee traten ohne Rücksicht auf die Friedensverbände in Brigaden zu

<sup>\*)</sup> Für die Darstellung der Russischen Kriegführung wurden benutt: die Schriften des Russischen D.: Maßlowski, die Berichte der Militärbevollmächtigten bei der Russischen Armee im Siebenjährigen Kriege (Kr. Arch. Wien, Paris, Stockholm, Arch. Dresden) und Tagebücher des Kr. Arch. Gftb.; für die ältere Zeit dis zur Throndesteigung Elisabeths: die Reglements Peters I., das von dem Russischen G. L. Leer herausgegebene Werk: Uebersicht der Kriege Rußelands, Petersburg 1885 und die Memoiren des Generals v. Manstein, Leipzig, 1771.

2 bis 4 Regimentern zusammen. Mehrere Infanterie= und Kavallerie= Brigaden bildeten eine Division, die ein General en Chef befehligte. Den Divisionen waren 1 bis 2 Feldartillerie-Brigaden\*) und für den Ordonnang= und unmittelbaren Sicherungsdienst eine kleine Rahl Irregulärer zugetheilt. Der Oberbefehlshaber konnte aber jederzeit die Kriegsgliederung ändern.

Stäbe.

An der Spite der Operationsarmee stand der Generalfeldmarschall, ihm war für gewöhnlich ein älterer General als Berather zugetheilt. Den Generalstabsdienst versah der Generalguartier= meister, dem 1 bis 2 Generalquartiermeister - Lieutenants zur Berfügung standen, während der im Stabe befindliche General du jour den täglichen Dienstverkehr zwischen Truppe und Armee-Rommando, die Befehlsausgabe und den Wachtdienst regelte. Dem Ober= befehlshaber waren ferner die Kommandeure der Artillerie und Ingenieure mit ihren Gehülfen beigegeben. Als Vorsteher des Keldkommissariats leitete der General-Rriegskommissar die Intendanturgeschäfte und den Nachschub, ihm unterstand der General-Proviantmeister für die Regelung der Verpflegung.\*\*) Außerdem gehörten zum Armeestabe noch die Vertreter der Justiz, des Polizeis. Gefundheits- und Feldpostdienstes, des Fuhrwesens und der Seelsorge sowie eine Kanzlei des Kollegiums für die auswärtigen Angelegenheiten. Die Divisionsführer hatten Oberguartiermeister, Oberkriegs= kommissare und Abjutanten, alle anderen Generale nur Abjutanten.

> Berpflegung3= wejen.

Feste Bestimmungen über die Ginrichtung der rückwärtigen Ber= Nachichub. und bindungen bestanden nicht. Die Beschaffenheit der bisher betretenen Rriegsschaupläte und die Berhältnisse, unter benen dort gefämpft wurde, waren so verschieden gewesen, daß es nicht rathsam erschien, dauernd bindende Vorschriften zu erlassen.

Im Aufmarschgebiete wurde durch Anlage größerer Magazine ein fester Rückhalt für den Nachschub geschaffen. Bog sich

<sup>\*)</sup> Im Feldzuge 1757 war die Feldartillerie in 2, im folgenden Jahre in 1 bis 2 Brigaden, von 1759 ab in 1 Brigade bei jeder Division eingetheilt.

<sup>\*\*)</sup> Beide Generale leiteten 1757 die Geschäfte von Betersburg aus durch ihre Gehülfen. Erft von 1758 ab befanden fie sich bei der Armee.

die Armee für die Operationen nach vorwärts zusammen, so richtete man an geeigneten Orten Stützpunkte für die Berpflegung mit Bor= rathen für mehrere Monate ein, auf die sich das operirende Beer in erster Linie bafirte. Einzelne größere Awischenmagazine sollten das Heranführen des Nachschubes aus den rückwärtigen Gebieten zu ihnen erleichtern. Mit dem Vordringen der Armee im Feindeslande trat natürlich eine Verschiebung der Basis und der vorderen Magazine nach vorwärts ein. Seit 1758 3. B. diente als Ausgangslinie für alle Heeresbewegungen die untere Weichsel und als wichtiger Stützpunkt für den Nachschub die Stadt Posen. Nach rückwärts führten Etappenlinien ins Innere des Reiches, auf denen Kommandos nicht mobiler Truppen in 60 bis 70 km Entfernung voneinander ein= gerichtet wurden. Bei den schlechten Wegen und weiten Entfernungen konnten aber große Material- und Berpflegungstransporte auf die Dauer nicht zu Lande befördert werden, sie waren vielmehr auf die Oftsee und die großen Fluffe angewiesen.

Für das Vorschieben beweglicher dem Heere folgender Magazine von den vorderen Stützpunkten aus, für die Ginrichtung eines geregelten Rolonnenverkehrs zwischen ihnen und der Truppe und die planmäßige Ausnutung der Hülfsmittel des Landes fehlte es der Heeresleitung gänzlich an Erfahrung. Ueberdies waren den Ruffen die örtlichen Berhältniffe auf dem in Betracht fommenden Rriegstheater nicht genügend bekannt, auch fehlte es an Rarten. Die Heeresleitung hielt es daher für nöthig, Proviant und Hafer für einen Monat unmittelbar bei der Truppe auf zahlreichen Fahrzeugen mitzuführen. Bur Erganzung follten von Zeit zu Zeit Intendanturtransporte auf beigetriebenen Wagen von der vorgeschobenen Basis aus vorgehen. Ebenso verhielt es sich mit dem Munitionsersatz. Das Mitführen eines jo zahlreichen Troffes bei den Truppen hinderte diese aber nicht nur in allen Bewegungen, sondern schützte sie auch nicht einmal vor Mangel. Die Armee blieb häufig wochenlang ohne jeden Nachschub, da es bei dem Fehlen eines ausreichenden Ctappenfuhrparks nicht gelang, rechtzeitig die Vorräthe der reichlich gefüllten Magazine den Truppen zuzuführen. Die mit der Beschaffung der Lebensmittel

betrauten Offiziere bemühten sich zwar nach Kräften, die Hülfsmittel des Landes durch Anlage kleiner Zwischenmagazine auszumuten, doch war der Erfolg meistens gering. Die Jrregulären, die der Armee vorauseilten, vergendeten überdies die aufgefundenen Borräthe, fo daß der nachfolgenden Armee wenig übrig blieb. Das Brot mußte die Truppe selbst backen, zum Mahlen des Getreides führten die Regimenter daher Handmühlen mit; Fleisch lieferten die Beitreibungen. Immerhin erleichterte die Genügsamkeit des Mannes die Verpflegung, denn er begnügte sich oft tagelang mit einer einfachen Mehlsuppe und Zwieback, doch vermehrte die wenig geregelte Ernährung den Rrankenstand bedeutend. Biele Schwierigfeiten machte ferner der Unterhalt der zahlreichen Pferde. Reiterei war für die Beschaffung des Raubsutters, in der Regel aber auch des Hafers, auf Fouragirungen angewiesen; die Artillerieund Trofpferde mußten sich im Sommer sogar meistens nur mit Grasfutter begnügen. In armen oder bereits ausgesogenen Landstrichen versagte diese Art der Ernährung bei der Masse von Pferden natürlich bald, und so war denn auch der Pferdeverlust im Feldzuge 1757 fehr groß.

Das ganze Verpflegungswesen wurde dadurch sehr erschwert, daß es an leistungsfähigen Aussischen Lieferanten, an Geld und geschulten Intendanturbeamten sehlte. Erst gegen Ende des Krieges traten bedeutende Verbesserungen im Nachschubbienste ein.

Der Troß der Kussischen Armee war weit größer als der aller anderen Heere, obwohl die Mitnahme von Weibern verboten war. Sämmtliche Munitionskarren der Geschütze und die Patronenstarren solgten der Truppe auch ins Gesecht. Außer ihnen gehörten zu der unmittelbar bei den Regimentern befindlichen leichten Bagage die Gepäckwagen der Offiziere, Stäbe und Mannschaften, Lebensmittelwagen für einen in der Regel achttägigen Proviant und die sonstigen Truppensahrzeuge.\*) Die übrigen Verpslegungswagen

\*) Anlage 1, A u. B.

Trob.

folgten der Armee als zweite Staffel mit geringem Abstande. Sie luden meistens einen Vorrath für drei Wochen, der unter Verwaltung des Feldproviantmeisteramtes stand, und bildeten die sogenannte schwere Bagage, bei der sich auch das Armeemagazin befand.

Exerziren der Infanterie. Bei der Thronbesteigung der Kaiserin Elisabeth exerzirte die Infanterie nach einem von F. M. Münnich entworfenen, dem Prensischen nachgebildeten Reglement. An seine Stelle trat 1746 eine Borschrift, die sich eng an die Bestimmungen Peters I. von 1716 anlehnte, aber bereits 1755 durch ein neues Exerzir-Reglement ersetzt wurde, das anstatt der bisher gehandhabten einsachen Formen eine Reihe neuer Formationen einführte, die alle die Feuerwirfung in den verschiedenen Gesechtslagen steigern sollten, aber zum Theil verwickelt und schwerfällig waren.

Die Gefechts= und Hauptbewegungsform im feindlichen Feuer bildete die Linie zu 4, selten zu 3 Gliedern. In der Grundaufstellung hatten diese 3 Schritt Abstand, im Gefechte schlossen sie auf. Die taktische Einheit war das Bataillon. Im Regimente standen die Bataillone mit 6 Schritt Zwischenraum nebeneinander, auf den Regimentsflügeln mit demselben Zwischenraume je eine der beiden Grenadier-Rompagnien. Zum Gefecht wurde das Bataillon in 4 Divisionen eingetheilt, so daß die Kompagnie eine Division zu 2 Halb-Divisionen zu 2 Zügen bildete. Rur wenn das Bataillon weniger als 480 Mann stark war, verringerte sich die Zahl der Divisionen. Sobald das Feuergefecht beginnen sollte, schied die Grenadier-Rompagnie, die 6 Züge hatte, 2 Züge, jedes Musketier-Bataillon 1 Zug als Sonderreserve des Regiments aus. Sie hatte die Berlufte der Kampflinie zu ersetzen, schwache Punkte zu verstärken und die Flanken zu becken. Die Regimentsgeschütze ftanden in der Normalaufstellung in den Zwischenräumen der Bataillone und auf den Flügeln. Zur Frontveränderung auf der Grundlinie dienten Kontremärsche, sonst hauptsächlich Schwenkungen. Die Bewegungen außerhalb des feindlichen Feuers geschahen in der Reihenkolonne zu Bieren, in Zug-, Rompagnie- und Bataillonskolonnen. Namentlich

in den ersten Jahren des Krieges wurde schon sehr frühzeitig zu großen Frontbreiten ausmarschirt, was die Truppe unnütz ermüdete und die Bewegungen verlangsamte. Engen sollten angesichts des Feindes in doppelter Zugkolonne mit daraufsolgendem Deployiren unter dem Schutze des Feners der vordersten Züge durchschritten werden, Bewegungen, die sehr verwickelt waren. Den Schriften des Franzosen Folard waren die geschlossenen Bataillonskolonnen entslehnt, mit denen man in Ausnahmefällen die Linien des Gegners durchbrechen wollte. Eine Borliebe sür Karrees tritt deutlich zu Tage. Es gab eine ganze Keihe derartiger Formen, die jedoch nicht für größere Berbände als das Regiment vorgeschrieben waren.

Ganz besonderen Werth legte man auf schnelles Laden. Das Feuer wurde in Salven des Regiments, Bataillons oder deffen Unterabtheilungen abgegeben, auch konnte mit Gliedern und Rotten gefeuert werden. Hierzu knieten die beiden vorderen Glieder nieder. die hinteren beiden schossen stehend. Der Angriff bestand im abwechselnden Halten der ganzen Linie zum Schießen und Weiter-Ein Feuern in der Bewegung kannte das Ruffische vorriicken. Reglement auch, doch follte dies "Feuer mit vorspringenden Zügen" nur in wenigen Fällen angewendet werden. gemeinen wurde, sobald die wirksame Schukweite erreicht war, mit Halb-Divisionen von einem Flügel zum andern gefeuert. Bei größerer Annäherung an den Feind unterhielt die ganze Linie ein ununter= brochenes Keuer, indem immer zwei und zwei Glieder der Divisionen oder Halb=Divisionen abwechselnd schossen. Unmittelbar vor dem Bajonettstoße gab das vordere Treffen eine gemeinsame Salve ab, die noch nicht aufgebrauchten Regimentsreserven eilten voraus und beschossen im Verein mit den Regimentsgeschützen die Angriffspunkte, ihnen folgten die stürmenden Linien nach. In der Bertheidigung und beim Rückzuge sollte zugweise gefeuert werden. Die Grenadiere warfen, wenn der Feind nahe genug war, Handgranaten. Unch bei der Bertheidigung hatte ein Gegenstoß mit dem Bajonett zu erfolgen.

Da die Truppen das neue Exerzir-Reglement erst Ende 1755

erhielten, waren sie zu Beginn des Arieges mit seinen Grundsätzen noch nicht völlig vertraut, wandten vielmehr noch vielsach die einssacheren Formen der bisherigen Vorschrift an. Die Ausbildung der Infanterie war also keineswegs einheitlich. Im Regimentsverbande wurde gut und schnell exerzirt, dagegen sehlte zur Aussichrung rascher Bewegungen in größeren Verbänden Führern und Truppe die lebung.

Exergiren der Kavallerie.

Die Ravallerie besaß erst seit 1731 ein einheitliches Reglement, das aber ebenfalls 1755 einem anderen Platz machte. Die neue Vorschrift zeichnete sich vor dem Infanterie-Exerzir-Reglement durch größere Marheit und Zweckmäßigkeit aus. Sie wies besonders auf Geschlossenheit, Schnelligkeit in den Bewegungen und starken Attackenstoß im Galopp bin. Die Gefechtsformation war die Linie zu 3, selten zu 2 Gliedern mit einem Abstande von etwa einer Pferdelänge. Bur Attacke schlossen die hinteren Glieder auf. Die taktische Einheit bildete die Eskadron, die sich aus 2 Rompagnien zu je 2 Zügen zu 3 Abmärschen zu Vieren zusammensetzte und im Ganzen 150 Reiter zählte. Die Eskadrons standen im Regimente nebeneinander mit einem Zwischenraume von 6 Schritt, die Reiter Anie an Anie. Mit dem Betreten des Gefechtsfeldes schied das Dragoner-Regiment eine Eskadron als Reserve aus, die Kürassiere und Grenadier=Regimenter zu Pferde dagegen bildeten aus den besten Reitern je eine kombinirte Reserve-Halb-Eskadron. Die Reserven dienten zur Unterstützung der Kampflinie sowie zur Deckung der Flanken und Sämmtliche Bewegungsformen waren einfach und des Rückens. zur schnellen Herstellung der Linie geeignet. Außerhalb des feind= lichen Attackenbereiches wurde die Rolonne zu Bieren, die Zug-, Halb-Eskadronskolonne und als Uebergangsformation zur Linie die Kolonne in Eskadrons verwendet. Im feindlichen Attackenbereiche bewegte sich das Regiment in Linie oder, wenn es galt, den Gegner über die Angriffsrichtung zu täuschen, in nach beiden oder einer Seite gestaffelten Eskadrons. Enge Geländestellen wurden in doppelter Zugkolonne überwunden. Mußte sich das Regiment im feindlichen Feuer bewegen oder ließ das Gelände die geschlossene

Regimentslinie nicht zu, so wurde die Form der "Bertheidigungsmärsche" gewählt, d. h. das Regiment bildete unter besonderer Bedeckung der Flanken zwei Treffen, die Eskadrons in Linie oder Rugkolonne schachbrettförmig zu einander, so daß eine schnelle Entwickelung nach ieder Seite möglich war. Nur dann, wenn man Angriffe gleichzeitig von allen Seiten zu erwarten hatte, sollte eine karreeartige Form angewendet werden, aus der die einzelnen Seiten leicht zur Gegenattacke übergeben konnten. In Front und Flanke befanden sich Aufflärer, die gleichzeitig das Gelände zu erkunden hatten. Die berittene Regimentsartillerie begleitete das Regiment gewöhnlich auf beiden Flügeln, ein bestimmter Platz war ihr für den Kampf nicht angewiesen. Die Attacke begann im Trabe, auf 400 Schritt wurde zum Galopp übergegangen, der Einbruch erfolgte in schnellster Bang-Nach der Attacke sammelte sich das Regiment sofort auf der Stelle, und nur eine Estadron verfolgte ben geschlagenen Gegner in aufgelöster Ordnung, wobei von den Pistolen Gebrauch zu machen war. Sonst wurde die zerstreute Ordnung nur zum Absuchen des Geländes verwendet. Ein Hinweis, dem Angriffe des Gegners stets zuvorzukommen, fand sich nirgends. Beim Rückzuge follten gliederweise Gegenstöße ausgeführt werden, wobei die Grenadiere Handgranaten warfen; im Ernstfalle wird dies aber gar nicht möglich gewesen sein. Zum Kenergefecht hatte die reguläre Kavallerie nur dann überzugehen, wenn sie ihre Aufgabe nicht anders zu lösen Entschloß sich aber der Führer hierzu, dann waren grundsätlich soviel Gewehre wie möglich in die Feuerlinie zu bringen. Als Pferdehalter sollten daher nur wenige Leute zurückbleiben; von einer Bedeckung der Handpferde ist nirgends die Rede. Die Aufstellung und Eintheilung der Estadron zum Gefecht zu Huß war dieselbe wie zu Pferde. Das Fener wurde ähnlich wie bei der Infanterie geleitet. Dragoner und Grenadiere zu Pferde pflanzten nach dem Absitzen das Bajonett auf. Während die Rürafsiere im Kufgefechte nur die Linie kannten, wurden die Dragoner und Grenadiere zu Pferde auch in den Hauptbewegungsformen der Infanterie ausgebildet.

Wenn auch die Heeresleitung es für nöthig hielt, furz vor Beginn des Krieges die schwere Kavallerie zu vermehren und für besondere Aufgaben Grenadier-Regimenter zu Pferde als eine Art Elitetruppe zu bilden, so waren doch Ausbildung und Verwendung der verschiedenen Gattungen der regulären Ravallerie im Gefechte Bur gründlichen Einübung des Reglements von 1755 hatte es aber der Kavallerie an Zeit gefehlt. Die bisherige Vorichrift, nach der sich die Regimenter ju Beginn des Krieges theilweise noch richteten, kannte die Ausbildung im Regimentsverbande nicht und legte wenig Werth auf Schnelligkeit ber Bewegungen, Beschloffenheit und Energie des Angriffes mit der blanken Waffe, forderte dagegen noch das Feuern aus Gewehren vom Pferde herab. Schwere Organisationsfehler, die erst unmittelbar vor dem Kriege abgestellt wurden, hatten den Werth der Ravallerie bedenklich berabgemindert, und die Russische Reiterei war deshalb der Preußischen feineswegs gewachsen.

Verwendung der Feldartillerie.

Kür die Verwendung der Keldartillerie bestanden fast gar keine Bestimmungen. Schon frühzeitig aber tritt bei den Russen das Streben nach Massenwirkung der Artillerie auf. Starke Batterien aus Geschützen verschiedenen Ralibers sollten auf beherrschenden Bunkten an den Flügeln und vor der Front der Schlachtordnung auffahren und den Angriff durch Stellungswechsel begleiten, in der Vertheidigung wurden sie so aufgestellt, daß Front und Flanken der Infanterielinien durch ihr Feuer gesichert waren. bildeten die Feldartillerie-Brigaden der Divisionen ungleich große Batterien je nach dem Gelände und Gefechtszwecke. Der Oberbefehlshaber mahrte sich durch den im Armeestabe befindlichen General der Artillerie seinen Ginfluß auf die Verwendung dieser Baffe. Erft seit 1759 wurden regelmäßig auch dem zweiten Treffen Batterien zugetheilt und eine ständige Reserveartillerie abgezweigt, die von 1760 ab auch auf dem Marsche gesondert blieb. Für gewöhnlich follten nun im ersten Treffen 3 Batterien zu je 22 bis 24 Weschützen, im zweiten 2 zu je 9 und 1 bis 2 in der Reserve zu je 5 Ge= schützen stehen. Die Batterien des erstens Treffens enthielten zur

Sälfte Kanonen, zur Sälfte Saubigen und Ginhörner mit zufammen 11 verschiedenen Ralibern. Die Reserveartillerie wurde im Laufe des Kampfes dort eingesetzt, wo es die Gefechtslage gebot. eine Staffelung der Munitionskarren trat 1759 ein, denn ftatt wie bisher alle dicht bei dem Geschütz aufzustellen, hielt von nun ab nur noch einer 30 Schritt hinter jedem Geschütz, Die übrigen 50 Schritt rückwärts in Deckung. Bei der Reserve= artillerie befand sich auch der Artilleriepark, der einen größeren Vorrath an Munition enthielt. Da es im Frieden kein Exergiren mit bespannten Geschützen gab, so fehlte es an geübten Fahrern und geschulten Gespannen, überdies waren die in den Brigaden befindlichen älteren Geschützarten zu schnellem Auffahren und Stellungswechsel auch nicht geeignet. Dagegen erwiesen sich die leichten und mittleren Kaliber der Schumalowschen Einhörner als beweglich genug, um felbst der Ravallerie folgen zu können, wodurch diese eine große Selbständigkeit erhielt. Charakteristisch für die Ruffische Artillerie ist die seit Schuwalows Ernennung zum Generalfeldzeugmeister hervortretende Vorliebe für die Verwendung von Sprenggeschoffen, die häufige Anwendung des Bogenschuffes, die Feuereröffnung auf weiten Entfernungen und das Auftreten einer starken durch Feldgeschütze noch unterstützten Regimentsartillerie. Die Rahl der im Frieden ausgebildeten Artilleriften war jedoch ungenügend und konnte durch die Heranziehung zahlreicher Hülfsmannschaften nur nothdürftig gedeckt werden.

Die Husaren, die bisher nur in zerstreuter Ordnung zu fämpfen Fechtweise ber gewohnt waren, sollten seit 1755 im Gefecht wie die reguläre Ravallerie verwendet und nach dem neuen Ravallerie=Reglement auß= gebildet werden. Thatsächlich aber begannen sie erst Anfang 1757 nach ihrem Eintreffen im Aufmarschgebiete in geschlossenen Berbänden und im geordneten Fußgefechte zu exerziren. Die Fecht= weise der Kasaken und Fremdvölker bestand in regellosen in schnellster Gangart und unter großem Gefchrei ausgeführten Schwarmangriffen, die dem Feinde aber, so lange er seine Ruhe bewahrte, nichts Ernstliches anhaben konnten. Im Gefecht zu Fuß zeigten sich bie

leichten Truppen.

Kasaken gewandt, sie scheuten selbst Angriffe auf besetzte Ortschaften nicht. Zur Führung des kleinen Krieges, Beunruhigung des Feindes und zu Unternehmungen gegen dessen rückwärtige Verbindungen waren die leichten Truppen besonders geeignet; freisich kamen hierbei häufig Ausschreitungen vor.

Auftlärung.

Die strategische und taktische Aufklärung lag in erster Linie den leichten Truppen ob, die an der regulären Ravallerie einen Rückhalt fanden. Schon 1757 tritt die Verwendung der Reiterei in Masse vor der Front der Armee auf, aber erst von 1758 ab zeigt sie sich in deutlicher und mehr systematischer Form. Die leichten Truppen eilten der Armee voraus, und ihre Aufflärungsabtheilungen, in wichtigen Källen von höheren Offizieren geführt, schweiften weit im Lande umber. Bur Unterstützung der Frregulären folgten Grenadiere zu Pferde und Dragoner. Da die gesammte Reiterei mit Gewehren oder Karabinern bewaffnet war und die reguläre mit Ausnahme der Rürassiere, die aber selten zur strategischen Aufklärung dienten. Geschütze führte, so besaß fie eine große Selbständigkeit, die fie befähigte, den Widerstand kleinerer Abtheilungen zu brechen. Die Masse der regulären Ravallerie hielt sich aber gewöhnlich mehr in der Nähe der Urmee und wurde zur Sicherung in deren engerem Bereiche verwendet. Näherten sich die beiderseitigen Heere einander, so umgaben die leichten Truppen das ihrige mit einem dichten Schleier, der dem Keinde den Einblick in die Ruffischen Bewegungen sehr erschwerte. Wenn zu Beginn des Krieges die Aufklärung öfter verfagte, fo lag dies an der wenig einheitlichen Leitung und Unerfahrenheit von Führern und Truppe. Es wurden daher in den letzten Jahren die besten Offiziere der regulären Kavallerie zu den Irregulären fommandirt. Der Rundschafterdienst war bei den Russen anfangs gar nicht geregelt, erst später wurden sie in dieser Beziehung beffer bedient.

Marfc.

Eine bestimmte Marschordnung gab es nicht. Alle Anordnungen für einen bevorstehenden Marsch der Armee traf vielmehr der Generalsquartiermeister im Einverständniß mit dem Oberbesehlshaber. Außershalb des Operationsbereiches des Feindes bewegte sich das Heer

in mehreren räumlich weit getrennten Rolonnen, die selbständia für ihre Sicherung sorgten. Je mehr man sich aber dem Gegner näherte, um so enger schlossen die Kolonnen zusammen. Die Sicherung übernahm nun in der Regel eine gemeinsame ständige Armee-Avantgarde, die gewöhnlich mit größerem Abstande vorausging und aus mehreren regulären Kavallerie- und 3 bis 4 Infanterie-Regimentern mit starker Keldartillerie bestand. Sie hatte wichtige Punkte rechtzeitig zu besetzen und sie bis zur Ankunft der Armee zu halten. Ihr voraus marschirte der Generalquartiermeister mit den Quartiermeistern der Divisionen und Brigaden und den berittenen Fourieren der Regimenter unter Bebeckung einiger Eskadrons, um die Plate für das neue Lager auszusuchen und dieses abzustecken. Bei ihnen befanden sich auch die Pontoniere und Bioniere, d. h. Mannschaften der Infanterie mit den nöthigen Werkzeugen, zur Besserung der Wege und Berstellung von Uebergängen. Erlaubte die Nähe des Feindes ein Voraussenden der Quartiermeister nicht, so marschirten sie bei der Avantgarde. Ravallerie bewegte fich in der Regel gesondert von der Infanterie, den Verhältnissen entsprechend. Den unmittelbaren Flankenschut und die Verbindung zwischen den einzelnen Kolonnen übernahmen die den Divifionen zugetheilten Jrregulären. Der Armee folgte mit einem geringen Abstande eine Arrieregarde, bei der sich auch meist ein Theil der Kavallerie befand.

Gewöhnlich marschirte hinter jeder Infanterie-Brigade eine Feldartillerie-Brigade mit ihren Munitionskarren. Die Regimentsseschütze und Patronenkarren befanden sich vor und hinter den Bataillonen. Die leichte Bagage der Stäbe, Infanterie-Regimenter und der Artillerie solgte entweder unmittelbar hinter der Artillerie-Brigade oder, von der ganzen Division vereinigt, am Ende der Rolonne. Die leichte Bagage der Reiterei verblieb, falls diese nicht weit entsendet wurde, bei den Divisionen, die der leichten Truppen bei der Nachhut. Hinter jeder Division besand sich eine kleine Arrieregarde, meistens ein Infanterie-Regiment, vermuthlich nur zu polizeilichen Zwecken. Infanterie und Kavallerie marschirten in der Reihenkolonne zu Zweien oder Vieren oder in Zugkolonne, und

die Geschütze und Wagen ließ man auf breiten Wegen zu zwei oder drei nebeneinander sahren. Erlaubte es das Gelände oder ersorderte die Lage eine Kürzung der Kolonnentiesen, wie namentlich bei Flankenmärschen, so besand sich die leichte Bagage neben den Regimentern auf der dem Feinde abgekehrten Seite. Die schwere Bagage marschirte bei der Arrieregarde, häusig aber in einiger Entsernung hinter dieser und bei Flankenmärschen seitwärts der Armee auf einem Parallelwege.

War ein Zusammenftog mit dem Gegner wahrscheinlich, dann follte nach dem Rriegsreglement von 1716 das Heer sich möglichst nur in einer Kolonne bewegen. Da aber hieraus eine schnelle Entwickelung wegen der großen Marschtiefe unmöglich wurde, so entschied man sich seit 1759 dazu, möglichst immer in wenigstens zwei nahe nebeneinander befindlichen Kolonnen zu marschiren. Befand sich die Urmee fehr nahe am Jeinde, so bewegte sie fich in entwickelter Gefechts= form oder, wenn dies das Gelande nicht erlaubte, doch jo, daß die Schlachtordnung durch einfache Formationsveränderungen fofort her= zustellen war. Die Bagagen erhielten hierbei besondere Anweisungen. Erforderte die Lage beschleunigte Märsche, dann blieben die gesammten Bagagen zurück und die Mannschaften trugen in solchen Fällen Lebensmittel für mehrere Tage bei sich. Natürlich war die Armee immer abhängig von den Verpflegungsfahrzeugen, sie konnte sich daher auch nicht weit von ihnen entfernen. Auf Rückzügen ging die vereinigte leichte und schwere Bagage voraus. Zur Aufrechterhaltung der Ordnung stellten die Regimenter ständig zahlreiche Begleitmannschaften zu den Troffahrzeugen, was die Frontstärken sehr verringerte. War die Bagage von der Armee abgezweigt, so bedurfte sie außer= dem einer besonderen Bedeckung von 1 bis 2 Infanterie=Regimentern mit Kasaken und einigen Feldgeschützen. Die unmittelbare Bereinigung der leichten Bagage, deren zahlreiche Fahrzeuge und Geipanne sich in schlechtem Zustande befanden, mit der Truppe bildete bei den damaligen mangelhaften Wegen die Veranlaffung zu fortgesetzter Unordnung und häufigen Marschstockungen, die nicht nur schnelle Bewegungen unmöglich machten, sondern auch die ohnehin wenig gute Marschdiszipsin völlig untergruben. Die Marschleistungen der Kussischen Urmee waren daher auch für gewöhnlich gering, und es gelang zu Beginn des Feldzuges trotz großer Unstrengungen oft nur 8 bis 9 km am Tage zurückzulegen. In den späteren Jahren, als viele Mängel abgestellt und die Truppen besser einmarschirt waren, stiegen die täglichen Leistungen auf durchschnittlich 15 bis 16 km. Der Ausbruch zum Marsche ersolgte in der Regel mit Tagesanbruch, häufig aber schon kurz nach Mitternacht.

Lagerdienft.

Während der Operationen lagerte die Armee in Schlachtordnung, d. h. Infanterie und Ravallerie in zwei Treffen, die Reiterei auf den Flügeln, die Artillerie im dritten Treffen, wobei nach dem Kriegsreglement von 1716 Geländehindernisse Rücken und Flanken decken sollten. Wenn solche fehlten, so wurden besondere Sicherungsabtheilungen aufgestellt. Die nicht zur Aufklärung und als Vorposten vorgeschobenen leichten Truppen lagerten hinter der Urmee. In den ersten beiden Jahren des Krieges umgaben meistens Spanische Reiter das Lager, das fern vom Beinde häufig gruppenweise angeordnet wurde. War dagegen ein Angriff des Feindes zu erwarten, so biwakirte die Armee in der Gefechtsstellung und in der Form, in der der Führer unter möglichster Ausnutzung des Geländes sich zu vertheidigen gedachte. Oft wurde hierzu das Lager durch Erdaufwürfe, Gräben und Batterieanlagen und das Vorgelände an geeigneten Punkten durch Verhaue verstärkt.\*) Ließ es sich noch nicht übersehen, aus welcher Richtung der Angriff erfolgen konnte, jo biwafirte die Armee mit der Front nach allen Seiten. Die Feldartillerie und reguläre Ravallerie, meistens auch die leichte Bagage, standen dann im Innern dieser karreeähnlichen Form. Solche Armeekarrees hatten die Russen in den Feldzügen gegen die Türken und Tataren beständig nicht nur zum Lagern sondern auch zum Marsche angewendet, doch bestand für die Wahl dieser Form feine Vorschrift.

<sup>\*)</sup> In den ersten beiden Jahren des Siebenjährigen Krieges waren Bersichanzungen bei den Russen wenig üblich. Erst seit 1759 wurden sie häufig angewendet. Seit diesem Jahre führten alle Regimenter, selbst die der Kavallerie, wieder wie früher Schanzzeugwagen mit.

Bur Sicherung gegen den Feind sollte die Infanterie rings um das Lager Wachen ausstellen, die kleinere Abtheilungen und Posten vorschoben. Für die Nacht ging die Sicherungslinie näher an das Lager zurück und verstärkte ihre Posten. Die reguläre Reiterei hatte in größerer Entsernung am Tage und in der Nacht wichtige Punkte durch Wachen und Posten zu besetzen und zahlreiche Patrouillen zu entsenden. Thatsächlich aber scheint der Sicherungssteins, die ihn sehr nachlässig ausübten. War das Lager eingerichtet, so holten Beitreibungsabtheilungen aus den umliegenden Ortschaften Getreide und andere Lebensmittel.

Die Schlacht.

Die allgemeinen Bestimmungen, die Peter der Große für die Berwendung der Truppen in der Schlacht gegeben hatte, galten auch noch zur Zeit bes Siebenjährigen Rrieges mit geringen Abanderungen. Bur Schlacht entwickelte fich die Infanterie, die Divisionen brigadeweise nebeneinander, in zwei Treffen mit 300 bis 600 Schritt Abstand, die reguläre Ravallerie auf deren Flügeln und die Artillerie auf den beherrschenden Punkten, während sich die Frregulären abgesondert seitwärts der Armee befanden. Der Führer war aber keineswegs in der Aufstellung seiner Truppen gebunden. Die Empfindlichkeit der Flanken der linearen Schlachtordnung hatte Peter I. richtig erkannt, er betonte daher ausdrücklich die Ausnutzung dieser Schwäche des Gegners und die Sicherung der eigenen Flügel. Den Hauptwerth legte er auf die gegenseitige Unterstützung aller Truppen und Waffen und die richtige Berwendung der Reserven, die regelmäßig ausgeschieden wurden. Als solche standen in den ersten Jahren des Siebenjährigen Rrieges außer den Regiments= reserven gewöhnlich einige Infanterie-Regimenter zwischen beiden Treffen, und erst in den letten Keldzugsiahren wurde es zur Regel, noch eine aus allen Waffen bestehende Hauptreserve als drittes Treffen zu bilden, deren Berwendung sich nach der Gefechts= lage ergab.

Die Jusanterie eröffnete das Feuer erst auf wirksamer Schußweite und zielte stets auf halbe Mannshöhe. Die Regiments- und die übrigen zwischen beiden Treffen stehenden Reserven sollten die Verluste des ersten ersetzen. Wurde dieses durchbrochen oder gerieth es in Unordnung, so hatte das zweite Treffen, ohne Besehle abzuwarten, einzugreisen.

Die Ravallerie sollte im Angriff mit der blanken Waffe den Erfolg suchen und nach der Attacke sich schnell wieder sammeln, um für weitere Aufgaben bereit zu sein, den geschlagenen Gegner aber nur mit geringen Kräften verfolgen. Bei günstiger Gelegenheit war die seindliche Reiterei ohne weiteren Besehl mit gesammter Kraft anzugreisen, vor allem aber der Infanterie des Gegners in Flanke und Rücken zu sallen. Griff der Feind einen Flügel der Schlachtordnung an, dann hatte die Reiterei durch umfassende Gegenstöße dies zu verhindern. Mißglückte eine Attacke, so sammelte sich die Kavallerie hinter der Infanterie.

Ueberlegenes Artilleriefener sollte die Schlacht einleiten, deffen Wirkung die übrigen Truppen abzuwarten hatten, ehe fie zum Angriffe oder Gegenstoß schritten. Die schweren Geschütze des ersten Treffens nahmen auf etwa 1900, die kleineren Raliber und die Regimentsartillerie auf 1000 Schritt ein starkes Feuer auf, das während des ganzen Kampfes ununterbrochen, selbst während des Bajonett= angriffes, zu unterhalten war. Von 600 Schritt ab sollten Kartätschen verwendet werden, sobald aber die Infanterie oder Kavallerie bei Angriffen oder Gegenstößen durch die eigene Artillerie gefährdet wurde, beschoß diese die rudwärtigen Unterstützungsabtheilungen des Gegners mit Bomben. Die Batterien des zweiten Treffens hatten die vordere Linie, über sie hinweg feuernd, nach Möglichkeit zu unterstützen und vor Allem das Eindringen des Feindes in den Raum zwischen beiden Treffen zu verhindern. Gegen Ende des Arieges wurden besondere Rommandeure für die Flügel und die Mitte der Artilleriestellungen in der Schlacht bezeichnet, um die einheitliche Feuerleitung zu sichern. Die Frregulären beunruhigten den Feind während des Kampfes in Flanke und Rücken.

Trotdem die Ruffen in den letzten Ariegen stets zur taktischen Offensive geschritten waren, beschränkten sie sich im Siebenjährigen

Kriege auf die aktive taktische Bertheidigung. Der Grund hierzu mag darin gelegen haben, daß es ihnen an Uebung fehlte, in großen Berbänden schnelle Bewegungen auszuführen. Sie faben sich dadurch dem gerade hierin vorzüglich geschulten Preußischen Heere gegenüber im Nachtheile und suchten daher durch die ausgiebigste Berwendung ihrer guten und ftarken Artillerie bereits die Ent= wickelung des Gegners zu stören und den ungestümen Ansturm der Preugen im Geschütz und Gewehrfeuer zerschellen zu laffen, um dann mit der Infanterie und Ravallerie jum Gegenstoß vorzubrechen und die Erfolge ihres Feuers auszunuten. Gine geeignete Stellung mit gutem Schuffelde war hierzu die erste Vorbedingung. Bei einem gewandten Gegner ließ sich nun nicht immer vorher= jehen, gegen welche Seite ber Stoß erfolgen würde, infolgedeffen sicherten sich die Russen bisweilen durch Frontmachen nach allen Seiten, fo daß ihre Aufstellung die Geftalt eines dem Gelande angepaßten Bielecks annahm.\*) In dieser Form blieb die Armee stehen, bis die Angriffsrichtung zu erkennen war. Eine energische Berfolgung über das Schlachtfeld hinaus hat im Siebenjährigen Kriege nicht stattgefunden, da die Ruffische Infanterie zu schwerfällig und die reguläre Ravallerie zu schwach war, auch scheute man die Möglichkeit eines Hinterhaltes. \*\*) Die Ausmutzung des taktischen Erfolaes der Armee fiel allein den leichten Truppen zu, die fich aber hierzu wenig eigneten. Vor Beginn der Schlacht wurden die Bagagen nach einem sicheren Orte abgeschoben und bilbeten, leichte und schwere meistens vereinigt, unter besonderer Bedeckung eine Wagenburg. Ein Theil der Aerzte folgte der Truppe ins Gefecht, während das übrige Sanitätspersonal die Verwundeten auf dem hinter dem Rampfplatze gelegenen und durch ein großes Feuer sichtbar gemachten Verbandplate behandelte. Von hier aus gelangten die Gefechtsunfähigen zur Wagenburg der Bagagen. Dem Munitions= ersate wandte man besondere Fürsorge zu.

Die Operationen.

Eine Reihe von Umständen wirkte auf die Führung der Operationen des Russischen Heeres ungünftig ein. Vor allem war der

<sup>\*)</sup> Seite 37. — \*\*) Gst. Ezlichr. H. 27, 287.

Oberbefehlshaber der im Welde stehenden Armee feineswegs frei in seinen Entschlüssen. Die Kaiserliche Regierung wollte sich, als sie im Bunde mit Desterreich den Krieg gegen den sieggewohnten König von Preußen begann und es galt, mancherlei politische Interessen zu wahren, einen größeren Einfluß auf den Bang ber Operationen sichern. Bu diesem Awecke schuf sie die aus Generalen zusammengesetzte "Ronferenz am Raiserlichen Hofe" unter Vorsitz der Raiserin und unter Leitung des Kanzlers Bestushem. Die Konferenz hatte die vom Oberbefehlshaber einzureichenden Operationsentwürfe zu prüfen, um die Einheit der Heeres- und Flottenbewegungen sowie beren llebereinstimmung mit ben politischen Zielen zu gewährleiften; das Kriegsfollegium unterstand ihr hierzu als ausführende Behörde für Verwaltungsangelegenheiten. Die Raiserin wohnte indessen bald den Sitzungen der Konferenz nicht mehr bei und nahm später selten von deren Entschlüssen Renntniß. Ihre Mitalieder besaßen wenig oder gar keine Kriegserfahrung und konnten die Verhältnisse bei der Keldarmee von Betersburg aus nicht übersehen. Trotdem aber griffen sie unablässig mit Beisungen, Borschlägen, ja selbst Befehlen in den Gang der Operationen ein. In enger Beziehung zum Wiener Hofe stehend, verguickte die Konferenz außerdem ihre Operationsentwürfe mit einer Menge politischer Rücksichten, deren Ziele aber dem Feldherrn nicht immer flar mitgetheilt wurden, und die infolge ihrer Unbeständigkeit ein fortwährendes Schwanken in der Kriegführung hervorriefen. Bei den weiten Ent= fernungen und schlechten Verkehrsverbindungen erforderten alle Verhandlungen zwischen dem Armeeführer und der Konferenz sehr viel Zeit. Darum waren die Weifungen aus Petersburg häufig durch die Ereignisse überholt und deshalb scheute sich auch die Konferenz, die Verantwortung für ihre Anordnungen zu übernehmen; diese traf vielmehr ausschließlich den Keldherrn. Es ist flar, daß eine solche Beeinfluffung des Oberbefehlshabers die Energie der Kriegführung lähmen mußte. Ferner bestimmte das Kriegsreglement Peters I., daß vor allen entscheidenden Entschlüssen der Feldherr einen Kriegsrath seiner Unterführer zu hören habe. Dies Verfahren war in der Ruffischen Urmee zur Gewohnheit geworden. Der energische zielbewußte Führer aber mußte den Kriegsrath nur als läftige Fessel empfinden, dem schwankenden Charafter bot er ein willkommenes Mittel, die Berantwortung von sich abzumälzen. Bei ben Operationen tritt deutlich der Wunsch hervor, die Armee nicht zu einem Hülfskorps der Verbündeten herabsinken zu lassen und sie zu deren Nuten aufs Spiel zu setzen. Die Ruffische Regierung wollte ihre Selbständigkeit in der Kriegführung bewahren, um nach erfolgter Niederwerfung des Königs von Preußen ihre Sonderinteressen desto nachdrücklicher geltend machen zu können. Gleichzeitig aber war bei den Heeresbewegungen auf eine dauernd gesicherte Verbindung mit der Hauptbasis und der See Bedacht zu nehmen. Durch die Natur des Ariegsschauplates ohnehin schon eingeschränkt, wurde die Operationsrichtung dadurch noch einseitiger. Die Schwierigkeit des Erfates an Menschen und Material zeitigte auch bei den Russen, trothem ihr Heer keine Söldnerarmee war, den Wunsch, den Rampf nicht zu suchen, sondern durch geschickte Manöver Vortheile über den Feind zu erlangen. Uebrigens war das Beer mit seinem ungeheuern Troffe und schlecht arbeitenden Nachschubwesen zu schnellen Ungriffsoperationen auch gar nicht befähigt.

Zu den Eigenthümlichkeiten der Aussischen Kriegführung gehörten "die fliegenden Korps", die von der Operationsarmee entsendet wurden und aus Kavallerie bestanden, der meistens auch Infanterie mit leichten Feldgeschützen beigegeben war. Selbständig handelnd, sollten diese Korps Diversionen aussühren, wichtige Ubschnitte schnell besetzen und gegen Kücken und Flanken des Feindes wirken. Auch kleinere Abtheilungen hatten derartige Streisparteien zu entsenden.

Festungsfrieg.

Die Grundsätze des Festungsfrieges unterschieden sich nicht wesentlich von denen der übrigen Großstaaten. Nur versuchten die Russen, ehe sie zur förmlichen Belagerung schritten, durch Bombardement die Kapitulation der Festung zu erzwingen. Der Krieg um besestigte Plätze konnte aber in den Feldzügen gegen Preußen keine Bedeutung gewinnen, da es dem schweren Belagerungstrain

nicht möglich war, dem Heere zu folgen. Dieser llebelstand machte sich bald empfindlich geltend, weil die Feldgeschütze zur Erzielung einer nachhaltigen Wirkung gegen Befestigungen nicht ausreichten.

Sobald der Winter bereinbrach, mußte sich die Armee auf eine Binterquartiere. gesicherte Verpflegungsbasis zurückziehen und wurde dadurch genöthigt, weite oft mühsam gewonnene Landstriche wieder preißzugeben. Für die räumliche Ausdehnung der Quartiere war maßgebend, daß sich das Regiment in 3 Tagen zusammenziehen konnte. Die Sammelpunkte der Divisionen lagen gewöhnlich in der Mitte des von ihnen belegten Raumes. Die vorgeschobene leichte Reiterei sicherte die Winterquartiere der Armee.

## V. Mobilmachung und Aufmarsch des heeres.

Nach den vor Beginn des Siebenjährigen Krieges mit England Mobilmachung. gepflogenen Verhandlungen hatte Rufland ein Hülfskorps von 55 000 Mann nebst 40 bis 50 Galeeren gegen Zahlung von Subsidien zur Verfügung Englands bereit zu halten. Seit 1755 war daher ein Expeditionsforps von etwa 40000 Mann in Livland versammelt. Die übrigen Feldtruppen standen in den Gouvernements des Reiches vertheilt, fast die ganze verfügbare Kavallerie kantonirte in der Ufraine. Der Rangler Bestushem schenkte dem Zustande der Urmee wenig Beachtung, denn er glaubte, schon die Versammlung Ruffischer Streitfräfte in Livland würde genügen, einen nachhaltigen Eindruck auf den Rönig von Preugen zu machen; sollte aber Rußland trotzem thätig eingreifen muffen, so würden seine Truppen nicht vor schwierige Aufgaben gestellt werden. Ihm kam es in erster Linie darauf an, Englands Subsidien für die leere Staats= tasse zu erhalten; für die Armee aber sollten sie nicht verwendet werden. Der Abschluß der Westminsterkonvention zwischen Prengen und England fam der Ruffischen Regierung völlig überraschend und veränderte mit einem Schlage die militärische Lage.

Rußland und Desterreich einigten sich im April 1756\*) über eine gemeinsame Offensive gegen Preußen und setzen den Beginn des Feldzuges schon für dieses Jahr sest. Mit sieberhafter Thätigseit sing die Regierung nunmehr zu rüsten an, denn es handelte sich jetzt um die Bereitstellung des bei weitem größten Theiles ihrer Armee, die zu selbständigen Unternehmungen verwendet werden sollte. Im April 1756 ergingen eine Reihe Bersügungen hinsichtlich der mobil zu machenden Streitsräfte. Nach verschiedenen Abänderungen setze sich die Operationsarmee im Frühjahr 1757 endgültig zussammen auß:

- 3 neuen Grenadier=Regimentern zu je 2 Vataissonen und 5 Regimentsgeschützen,\*\*)
- 32 Musketier-Regimentern zu je 3 Bataillonen, 2 Grenadier-Kompagnien und 5 Regimentsgeschützen,
  - 2 alten Küraffier-Regimentern zu je 5 Eskadrons,
  - 3 neuen Kürassier=Regimentern 5 neuen Grenadier=Regimentern 2 Regimentsgeschützen,
- zu Pferde / 2 Regimentsgeschutzen,
  4 Dragoner-Regimentern zu je 6 Eskadrons und 2 Regi-
- mentsgeschützen, 2 Artillerie-Regimentern und 1 Geheimen Hanbitzforps mit 79 Keldaeschützen,\*\*\*)
  - 1 Abtheilung Belagerungsartillerie mit 24 Belagerungsgeschüten,
  - 1 Mineur-Rompagnie und Ingenieuren,
  - 1 Pontonier-Abtheilung mit 30 Pontons,
  - 4 Husaren-Regimentern zu je 5 Eskadrons, †)
  - 1 Tschugujew-Rasaken-Regiment zu 5 Ssotnien,
- 8 Don = Rasaken = Regimentern bes alten Kommandos zu je 5 Ssotnien,

<sup>\*)</sup> I, 67. — \*\*) Anhang 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Darunter 1 Versuchsbatterie mit 11 Schuwalowschen Sinhörnern, die aber die Armee erst im Juli 1757 erreichte. Das eine Artillerie-Regiment hatte die Regimentsgeschütze der Infanterie und Kavallerie zu bedienen.

<sup>†)</sup> Zu diesen stieß im Sommer 1757 noch ein neuerrichtetes Husaren-Regiment (Horvath-Husaren) zu 2 Est.

- 10 Don-Kasaten-Regimentern des neuen Kommandos zu je 5 Ssotnien,
- 5 Slobodischen Kasaken-Regimentern zu je 20 Halbssotnien und 2 Regimentsgeschützen,
  - 1 Rompagnie=Regiment Ufraine-Rasafen zu 10 Ssotnien,

1 Kommando Stawropol-Kalmüken

1 = Baschkiren

1 = Meschtscheraken

gafan=Tataren

zu je 500 Mann,

2 Kommandos Wolga-Kalmüfen zu je 2000 Mann.

Die Gesammtstärke dieser Truppen sollte rund 83 000 Mann Insanterie, 14 000 Kavallerie, 3000 Artillerie, 200 Mineure, ferner Ingenieure und Pontoniere, 4000 Husaren, 19 500 Frreguläre betragen.\*)

Für die Verpflegung wurden größere Magazine in den Oftseeprovinzen, an der Dina und am Oniepr angelegt.

Die Schiffe der Baltischen Flotte lagen in Kronstadt und Reval bereit.

Infolge der zurückzulegenden weiten Entfernungen, der schlechten Berkehrsverbindungen des Neiches und des unsertigen Zustandes der Truppen konnte der Ausmarsch nur langsam vor sich gehen. Bereits im Mai 1756 drang Desterreich darauf, den Beginn des Feldzuges dis zum Frühjahr 1757 aufzuschieben. Die Kaiserin Elisabeth ließ daher die schon in Marsch gesetzten Regimenter anhalten und die Mobilmachung aussetzen. Erst Ansang September wurden die Rüstungen wieder aufgenommen, bald darauf erfolgte die Ernennung des Grasen Apraxin\*\*) zum Generalseldmarschall und Oberbesehlsshaber der Operationsarmee, am 21sten November tras er in Riga ein. Inzwischen hatte auch Polen seine Einwilligung zum Durchmarsche der Russischen Truppen durch sein Gebiet und zur Anlage von Magazinen gegeben.

<sup>\*)</sup> Nach den von der Russischen Heeresleitung dem Desterreichischen Militärsbevollmächtigten F. M. L. St. André mitgetheilten Angaben, Kr. Arch. Wien.
\*\*) Anhang 10.

Versammluna ber Urmee im

Efi33e 20.

Im Winter 1756/57 sammelte sich die Infanterie mit einem Winter 1756/57, Kavallerie- und Husaren-Regiment in Livland, Estland und in der Proving Pffow, und zwar der größte Theil in der Nähe von Riga. Nach Rurland wurden 11 Infanterie-Regimenter mit 1 Ravallerie-, dem Tschugujew-Rasaken-Regiment und 4 Don-Kasaken-Regimenter des alten Rommandos in die Umgegend von Mitau vorgeschoben. Ein Theil der Ravallerie nebst 3 Husaren- und 4 Don-Rasaken-Regimentern des alten Rommandos sammelte sich zwischen Smolenst und Pstow. G. M. Graf Rumianzow übernahm im Fanuar 1757 das Rommando über diese Gruppe. Der übrige Theil der Reiterei unter G. &. Matthäus Lieven stand zwischen Smolensk und Tschernigow, zu ihr stießen im Laufe des Winters die 4 kleineren Fremdpölkerkommandos. Die noch nicht bei der Armee befindlichen Arregulären hatten im Herbst Marschbefehle nach dem Oniepr erhalten, trafen aber erst im Frühjahr 1757 dort ein.

> Seit Dezember 1756 beobachteten 2000 Don-Rasafen des alten Kommandos die Preußische Grenze nördlich der Memel. Die Polnisch-Russische Grenze von Riga bis Smolensk überwachte vom Oktober 1756 ab eine Abtheilung nicht mobiler Truppen, hieran schlossen sich südlich Smolensk längs der Westgrenze 8 ebenfalls nicht mobile Dragoner-Regimenter an.\*)

<sup>\*)</sup> Anhana 11.

## B. Der Feldung in Offprenken 1757.

- I. Die Ereignisse bis zum Vorabende der Schlacht bei Groß-Jägersdorf.
- 1. Die Greigniffe bis zur Berfammlung des Ruffischen Beeres bei Mitan und Riga, des Preußischen Seeres zwischen Tilfit und Infterburg.

Anders als sieben Jahre zuvor beurtheilte König Friedrich bei Ausbruch des Krieges 1756 seine Lage in Oftpreußen. Während er im Jahre 1749, als die Feindseligkeiten drohten, das abgelegene Gebiet zu räumen beabsichtigte, glaubte er sich jetzt stark genug, auch diese Proving zu halten. Er hatte durch die ihm zugegangenen Berichte die Anschauung gewonnen, daß von den Aussen feine kraftvolle Kriegführung zu erwarten sei, unterschätzte aber auch die Tüchtigkeit ihrer Truppen gang bedeutend.

Die Nachrichten über den Marsch starker Russischer Kräfte von Die Instruction Narwa auf Riga und Mitau\*) veranlagten den König, am 23 sten Juni 1756 an den Oberbefehlshaber in Oftpreußen F. M. v. Lehwaldt\*\*) außer einer Reihe von Anordnungen für den Kall der Mobilmachung auch Beisungen für die Operationen, selbst für Friedens= verhandlungen, zu erlassen.\*\*\*) Er gab ihm Vollmacht, nach eigenem Ermessen und auf eigene Berantwortung zu handeln, da Antwort auf Anfragen meist zu spät kommen würde. Die Selbständigkeit Lehwaldts wurde sogar so weit ausgedehnt, daß er un-

<sup>\*)</sup> I, 82 ff. — \*\*) Anhang 12. — \*\*\*) P. K. XII, 7601.

ausgefüllte Offizierpatente für Kapitans und Leutnants erhielt. hat von der Befugniß zur Beförderung Gebrauch gemacht, im llebrigen aber regelte der König wenn irgend möglich selbst Einzelheiten.

Ermägungen über ben jugsplan.

E fizze 20.

Bei den zu erwartenden Rufsischen Operationen wies der Preußischen Beid- Rönig auf die Möglichkeit eines Landungsversuches an der Oftseefüste hin, und es erschien ihm mahrscheinlich, daß die Hauptarmee die Ruß überschreiten und versuchen würde, sich durch die Einnahme von Memel die Lebensmittelzufuhr auf dem Seewege zu sichern. Er empfahl Lehwaldt, in diesem Falle die im llebergang über den Strom begriffenen Russen anzugreisen. Glücke es nicht, fie zu schlagen, solle er auf bem Rückzuge bei jedem Engwege wieder Front machen, die freie Ebene jedoch wegen der Ueber= legenheit des Gegners meiden. "Das zweite Projekt des Feindes fann sein", fügt der König hinzu, "daß er mit seinen regulären Truppen auf der Grenze stehen bleiben, an allen Seiten aber irreguläre Truppen und Tartarn in Preußen einschicken wollte, um zu ravagiren und zu brennen. In solchem Falle müsset Ihr mit der Armée an dem Orte, wo Ihr es am convenablesten finden werdet, stehen bleiben und die Husaren allein agiren lassen, um die armirte Bauern zu unterstützen. Ihr müsset aber dem ohnerachtet die Husaren nicht weiter von Euch lassen, als daß Ihr solche jedes= mal wieder zu Euch ziehen könnet . . . " "Uebrigens dient Euch noch zur Nachricht, wie Ich mit Engelland in Negociation stehe, damit selbiges Mir von seiner Seemacht ein Escadre in die Oftsee schicke." Immer noch hoffte der Rönig, die von Often drohende Gefahr abwenden zu können, und vermied deshalb vorläufig alle auffallenden Maßregeln, namentlich die Mobilmachung der Oftpreußischen Regimenter. Die zur Verstärfung Lehwaldts bestimmten Truppentheile dagegen, 11 Bataillone und 10 Eskadrons, wurden mobil gemacht und in Pommern vereinigt.\*) Als wirklich Anfang Juli von verschiedenen Seiten Meldungen über die Ginftellung der Ruffischen Bewegungen

<sup>\*)</sup> I, 91\*. Die 8 Gren. Komp. waren ingwischen zu ben Bat. Alt= Billerbeck und Waldow zusammengetreten.

eingegangen waren, erwartete König Friedrich ihre Wiederaufnahme erst für das nächste Frühjahr, doch setzte er auch während der folgenden Zeit die Erwägungen über den Keldzugsplan fort. Er vermuthete, daß sich die Russen theilen, mit der einen Hälfte des Heeres gegen Oftpreußen vorgehen, mit der anderen den Defterreichern zu Gülfe kommen würden. Für biesen Fall empfahl er, die durch Polen abmarschirenden Theile durch die Kavallerie, unterstützt von Infanterie, zu beunruhigen und die Verpflegung zu erschweren. Lehwaldt antwortete am 20sten August, daß er einem Ruffischen Vormarsche von Kurland her an der Memel entgegentreten, gegen die durch Polen rückenden Theile nur wenig entsenden wolle. aber das Hauptheer durch Polen, dann wollte er an der Memel nur schwache Kräfte lassen und aus der Gegend von Angerburg und Darkehmen nach Osten vorstoken. Im Hinblick auf diese Möglich= keit ließ er während des Winters Erkundungen in Volen vornehmen. Infolge der im November und Dezember einlaufenden Nachrichten über den anscheinend unmittelbar bevorstehenden Tod der Kaiserin Elisabeth hoffte der König zeitweise, daß von Rufland nichts mehr zu befürchten sei. Sollte jedoch der Thronwechsel vorerst noch nicht eintreten, dann würden, wie er jetzt glaubte, die Ruffen bei Beginn der guten Jahreszeit unter Umgehung von Oftpreußen mit allen Kräften durch Volen vorrücken. Alsdann sollte Lehwaldt Oftpreußen aufgeben und dem Feinde, sobald er sich nach der Neumark wende, den Uebergang über die Weichsel verwehren. Marschirten dagegen die Ruffen auf Schlesien ab, so sollte Lehwaldt dorthin folgen und ihre Berbindungen beunruhigen.

Die in Pommern unter dem Erbpringen von Heffen-Darmstadt Das Korps bes in einer Gefechtsftarke von rund 8000 Mann vereinigten Truppen Beffen-Darmstanden anfänglich zur Verfügung des Feldmarschalls. Ende September faßte er ihre Heranziehung nach Oftpreußen ins Auge und befahl am 20 sten Oktober vorerst den 3 Grenadier-Bataillonen dorthin zu rücken. Inzwischen hatte der König aber schon das Husaren-Regiment von Sendlitz nach Sagan gezogen, und auch der

Erbpringen von ftabt rudt nach Schlefien.

Abmarsch der Grenadiere unterblieb, weil am 29 sten November das ganze Korps nach Schlesien ging.\*)

Der Feldzugs: plan der Ruffen.

Auf Ruffischer Seite machten sich bei den Erwägungen über ben Feldzugsplan verschiedene Strömungen geltend. Interessen wiesen auf die Gewinnung von Ostpreußen bin, Desterreich und Sachsen dagegen wünschten lebhaft eine unmittelbare Unterstützung durch Truppen, während Frankreich eine Verstärkung ber Streitmacht und damit des Einflusses des Hauses Desterreich ungern fah. Es suchte daher in Warschau die Abneigung gegen einen Durchmarsch der Russen nach Schlesien zu fördern. In der dem Oberbefehlshaber K. M. Grafen Apraxin von der Konferenz ertheilten, sehr unklar und widerspruchsvoll gefaßten Vorschrift vom 16ten Oftober 1756 wurden noch keine bestimmten Gesichtspunkte für die Operationen gegeben, sondern nur befohlen, die Armee, ohne sie zu weit von der Russischen Grenze zu entfernen, so aufzustellen, daß sie sowohl für einen Angriff auf Ostpreußen, wie für einen Abmarsch durch Polen nach Schlesien schnell versammelt werden könnte. Hierdurch hoffte die Konferenz den König von Breuken über ihre Absichten im Unklaren zu lassen. Die Operationen selbst sollten nicht vor dem Frühjahr beginnen. Mit dieser Instruktion reiste Apraxin am 10ten November von Petersburg Inzwischen aber änderte sich die Ansicht der nach Riga ab. Ruffischen Regierung. Es waren Gerüchte von einem beabsichtigten Einfalle Lehwaldts nach Kurland laut geworden, außerdem aber wollte Rufland bei der miflichen Lage Sachsens und Desterreichs schnelle Hülfe bringen. Deshalb drang die Konferenz gegen Ende November in einer Reihe von Erlassen an Apraxin darauf, die Bewegungen zu beginnen; einen Feldzugsplan aber hatte fie noch nicht entworfen. Apraxin, der inzwischen in Riga eingetroffen war, lehnte die sofortige Eröffnung des Feldzugs unter Hinweis auf die Jahreszeit und den Zustand des Heeres ab.

Der Wunsch Sachsens und Desterreichs, Ostpreußen besetzen und zugleich ein Hülfskorps gemeinsam mit den Desterreichern

<sup>\*)</sup> II, 6.

operiren zu lassen, trat an die Konferenz Ende 1756 und Anfana 1757 beran. Auker diesen Vorschlägen legte jetzt die Konferenz dem Oberbefehlshaber einen Plan vor, der darin gipfelte, in Ostpreußen in mehreren Rolonnen einzurücken und ein besonderes Korps von 15 000 Mann von Warschau aus gegen die untere Weichsel zu entsenden. Apraxin widersetzte sich jeder Theilung der Streitfräfte in weit entfernte Gruppen sowie einem übereilten Beginne der Operationen, bestand vielmehr auf seinem im Kriegsrath vom 3ten Kebruar 1757 gefaßten Plan. Danach wollte er mit den Hauptfräften von Rowno aus langs des südlichen Niemenufers gegen Königsberg vorgehen, unterstütt durch ein besonderes Korps, das Memel einzunehmen und sodann im Einklange mit der Hauptarmee zu operiren hatte. Diesen Plan bestätigte zwar die Ronferenz nicht, doch führte ihn Apraxin später aus. Die Verhandlungen zogen sich bis zum Frühjahr bin, ja selbst Anfang Juni war die Absicht, 30 000 Mann zur Unterstützung der Desterreicher zu entsenden, von der Regierung noch nicht ganz aufgegeben.

Lehwaldt hielt schon Ende Januar 1757 besondere Vorsichts= maßregeln zur Sicherung der Magazine für nöthig. Plünderungen Maßregeln Lehnördlich der Memel glaubte er nicht hindern zu können, aber mit theilung Kanik der Deckung des Landes süblich des Flusses betraute er am 26 sten Januar den G. M. v. Kanitz und wies ihm 4 Grenadier-Bataillone und 10 Schwadronen\*) zu. Diese Truppen langten am 13ten Februar in der Umgegend von Tilsit an. Solange die Memel zugefroren war, bildete das I. Bataillon des Husaren-Regiments Ruesch am nördlichen Ufer eine Borpostenkette; an die Grenze nördlich von Memel vorgeschoben standen 30 Husaren unter dem als besonders tüchtig ausgewählten S. L. Göll. Nach Eintritt von Thauwetter gingen am 21 sten Februar die Ruesch-Hufaren, am 26sten die Göllsche Abtheilung hinter die Memel zurück und sicherten von nun an längs diefes Flusses.

Die erften friegerischen malbts. Die Abbei Tilfit.

<sup>\*)</sup> Die Gren. Bat. Gohr, Manftein, Lossow und Polent, das Drag. Regt. Plettenberg in Tilsit und I. Ruesch-Susaren.

Die Mobils machung der Ofts preußischen Truppen.

Inzwischen war am 2ten Februar der Bündnigvertrag zwischen Rufland und Desterreich abgeschlossen worden. Als aus dem Haaq die Nachricht einlief\*), Apraxin werde sofort mit 80 000 Mann gegen Preußen vorgehen, erließ der König am 5 ten Februar 1757 aus Dresden den Befehl zur Mobilmachung des Preufischen Korps.\*\*) Die Regimenter hatten Anfang Juli 1756, nachdem die Gefahr eines feindlichen Einfalls für dieses Jahr abgewendet erschien, ihre Urlauber, die einfachen und doppelten Ueberkompletten entlassen. Zum 15 ten Oftober 1756 waren die entfernteren Urlauber wieder ein= gezogen, am 8 ten Januar 1757 jede Musketier- und Grenadier-Rompagnie um 30 Mann verstärkt worden. Auf Lehwaldts Befehl vom 11 ten Februar wurden der Rest der Beurlaubten, die einfachen und doppelten Ueberkompletten, die Wagen- und Bäckerknechte eingezogen und die Dragonerschwadronen bis Anfang März um Fähnrich, 2 Unteroffiziere und 12 Dragoner, die Husarenschwadronen um 6 Gemeine verstärft.

Die Abtheilung Holstein bei Angerburg.

Anfang März versammelte sich bei Angerburg unter dem G. E. Prinzen von Holstein ein hauptsächlich aus Kavallerie bestehendes Korps\*\*\*), um sich einem etwaigen Linksabmarsche der Russen durch Polen anzuhängen. Das II. Bataillon Ruesch-Husaren ging gegen die Grenze vor, sodaß nun das ganze Regiment als vorderste Sicherung von Tilsit bis süblich Goldap auseinandersgezogen war.

Die Preußischen Festungen.

Die festen Pläte Oftpreußens befanden sich sämmtlich in sehr mangelhaftem Zustande, weil für ihre Instandhaltung nur geringe Summen ausgeworsen waren, und der König Anträge auf außersgewöhnliche Zuwendung von Geldern immer abschläglich beschieden hatte. Die für Preußens Hauptkraft, das Feldheer, auszubringenden Mittel nöthigten ihn zu dieser Sparsamkeit.

Königsberg mit der Citadelle Friedrichsburg war verhältniß=

<sup>\*)</sup> P. R. XIV, 8583.

<sup>\*\*)</sup> Berzeichniß der Truppentheile Anhang 13.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Holstein: und Findenstein: Drag., die Malachowsky: Hus. und das Inf. Regt. Kanig.

mäßig noch im besten Zustande. Mit großem Eiser suchte man jetzt die auch hier vorhandenen Schäden zu beseitigen. Wo das Mauerwerk nicht mehr herzustellen war, wurden Pallisaden gesetzt und Berhaue angelegt, die vor dem Friedländer Thor eingerichteten Magazine besestigt. So konnte die Hauptstadt der Provinz wenigstens gegen einen Handstreich als gesichert gelten. Kommandant war der D. v. Puttkamer, 2 Bataillone seines Garnison-Regiments bildeten die Besatzung.

Die Befestigungsanlagen von Pillan waren nicht widerstandsfähig, die Gräben mit angespültem Sand gefüllt. Die Besatzung bildete ein Bataillon des Garnison-Regiments Puttkamer.

In Memel waren die Werke so schlecht erhalten, daß eine Vertheidisgung der Stadt unmöglich erschien; nur in der Citadelle durste eine tüchtige Besatzung hoffen, sich einige Zeit zu halten. Das 4 Kompagnien starke Königsberger Garnison-Regiment Polentz, das dort sag, war aber keineswegs tüchtig.

Auch in Marienwerder, das bei einer Känmung Oftpreußens von Bedeutung werden konnte, waren die Werke verfallen. Der Kommandeur des dorthin verlegten Bataillons des Garnison-Regiments Puttkamer ließ sie ausbessern und sicherte das bei Kurzebrack 1/2 Meile westlich Marienwerder ausbewahrte Brückensgeräth durch eine Wache. Später wurde dort eine Redoute mit einem Blockhaus erbaut.

Ursprünglich hatte Lehwaldt daran gedacht, zur Berhütung rändes Die Ostepreußischer einfälle einen Grenzstrich von 8 bis 9 Meilen Breite völlig von Menschen und Lebensmitteln zu entblößen, doch stand er auf Bitten der Kammern davon ab. Dagegen begann er die Ausstellung einer Landmiliz zur Bertheidigung der Grenze, zur Deckung der Küsten und zum Schutze des Landes gegen die seindlichen Frregulären. Der König hatte schon in der Instruktion vom 23 sten Juni 1756, worin er alle Kräfte Ostpreußens zur Bertheidigung heranzuziehen besahl, auf die Bewassnung der Landbevölkerung hingewiesen. Deshalb übersandte Lehwaldt am 28 sten März 1757 der Kriegss und Domänens kammer zu Königsberg einen Entwurf zur Errichtung einer Landmiliz.

Bier Wochen später, am 24sten April, erhielt der Oberforstmeister v. Schlieben den Besehl, die Miliz möglichst aus Freiwilligen zu bilden. Schon Ansang Mai waren 6 Kompagnien in einer Gesammtstärke von etwa 2200 Mann unter je einem von Lehwaldt ernannten Offizier bereit; den Oberbesehl sührte der Kommandeur der Kompagnie Goldap, der verabschiedete K. v. Katrczinsky. Die Mannschaften wurden vereidigt, unisormirt und ausgebildet, so daß sie einen Bestandtheil des Heeres bildeten. Die Miliz fand in den Wäldern und Sümpsen Ostpreußens ein geeignetes Feld der Thätigsteit und hat auch bei der Küstenvertheidigung gute Dienste geleistet. In diesen alten Grenzlanden Deutscher Kultur, in denen die Landsbevölkerung schon zur Zeit des Großen Kursürsten Schulter an Schulter mit den Truppen des Landesherrn gesochten hatte, war der Gedanke einer Bolksbewassmung nie ganz verloren gegangen.

Nicht zu verwechseln mit der Landmiliz sind die Aufgebote in Dorf und Stadt, die sich auf Besehl der Königsberger Kriegs- und Domänenkammer vom 24 sten April 1757\*) unter Führung der Amt- männer, Förster und Magistratsbeamten zur Abwehr gegen "sich etwa äußerndes Russische oder Pohlnische Kaub Gesindel oder auch sonst Kleine Partien von ausgetretenen regulairen Truppen" zussammenthaten. Reitende Boten wurden zur Ueberbringung von Meldungen bereitgehalten und Fanale aufgerichtet. Wie in den anderen Städten waren auch in Königsberg die Bürger-Kompagnien, zusammen etwa 3000 Mann, unter Waffen, während 6000 eine Reserve bils deten; die Schlächterinnung stellte altem Herkommen gemäß eine Essadron von 150 Berittenen.

Magazine in Oftpreußen.

Für die Verpflegung befand sich das Hauptmagazin in Königsberg, größere Magazine wurden in Tilsit und Ragnit, kleinere je nach dem Sange der Heeresbewegungen in Sumbinnen, Angerburg, Insterburg und Wehlau errichtet. Die Vorräthe ließen sich wegen der schlechten Ernte des Jahres 1756 nur unter großen Schwierigkeiten in der Provinz ausbringen; ein kleiner Theil wurde

<sup>\*)</sup> Arch. Königsberg.

durch Ankauf in Polen beschafft. Leider waren zu wenig Mittel bewilligt, um hier in größerem Maßstabe aufzukausen, eine Sparssamkeit, die sich durch später eintretenden Mangel rächte. Der König hatte im Juni 1756 den Flügeladjutanten M. v. d. Goltz zur Unterstützung Lehwaldts nach Ostpreußen gesandt, jedoch ohne von ihm, wie das in ähnlichen Fällen geschah, unmittelbaren Bericht zu fordern.\*) Als Rathgeber des Feldmarschalls zog er sich die Mißgunst vieler Generale zu, deren Streben nach zu weit gehender Selbständigkeit er entgegentrat. "Meine Situation ist allerdings deplorable", so schreibt Goltz an den Prinzen von Preußen. "Mir kan niemals das gute zu statten kommen, und das Böse muß mir Natürlich zur Last fallen." Im Mai 1757 ernannte ihn der König auch zum Generalintendanten, eine Stellung, die sast seine ganze Thätigkeit in Anspruch nahm.

Die Absichten Lehwaldts.

Nachdem die für die Vertheidigung des Landes nöthigen Einrichtungen getroffen waren, unternahm Lehwaldt Anfang April eine Besichtigungsreise. Er fand die Truppen in gutem Zustande, nur die Garnison-Regimenter noch minderwerthig, da es ihnen an tüchtigen Offizieren fehlte. Die Festungen waren in der Armirung und die Landmiliz im Sammeln begriffen. In seinem Bericht an den König vom 10 ten April über diese Reise spricht er auch seine Absichten für die nächste Zeit aus. Aus Kundschaftermeldungen hatte er den Eindruck gewonnen, daß die Rüstungen der Russen unfertig seien, daß es ihnen besonders noch an Pferden und Lebensmitteln mangele, und ihre Stärke 80 000 bis 120 000 Mann betrage. Er glaubte, daß der Vormarsch des Feindes nicht vor Mitte Mai beginnen könne, sein Einrücken in Preußen also erst Ende Juni zu erwarten sei, daß die Hauptarmee sich im Vormarsche bei Kowno zusammenziehen, ein Theil über Tilsit, ein anderer über Grodno vorgehen, eine dritte Kolonne unter Mitwirkung der Flotte Memel angreifen werde, und auch eine Unternehmung gegen Königsberg vom Aurischen Haff aus zu befürchten sei. Diesen zu erwartenden Be-

<sup>\*)</sup> Goly an den Prinzen von Preußen, Königsberg 10. 2. 57. Geh. St. Arch.

wegungen gegenüber wollte er seine Truppen zwischen Insterburg und Tilsit in Ortsunterkunft legen, um von dort nach beiden Seiten abmarschiren zu können. Die durch die Waldungen zwischen Schirwindt und der Memel führenden Wege follten durch Berhaue gesperrt und vorläufig vom Husaren-Regiment Ruesch, später durch Landmiliz besetzt werden. Ginge die Hauptmasse des Feindes von Rowno in füdwestlicher Richtung über Stalluponen vor, so schien ihm eine Stellung bei Insterburg zur Bertheidigung geeignet.

Das Preußische Seer gwifchen Tilfit vom 5 ten Mai bis

In dem Raume zwischen Insterburg und Tilsit trafen die Insterburg und Truppen in der Zeit von Ende April bis zum 5ten Mai ein. Vom Hauptquartier Insterburg aus besichtigte sie der Feldmarschall zum 5 ten Juni. noch zweimal, im Mai und Anfang Juni. Fetzt war die Organisation der Landmiliz vollendet, und sie beobachtete unter Befehl des G. M. v. Ruesch im Verein mit bessen Husaren-Regiment längs der Grenze zwischen der Memel und Goldap die nach dem Innern führenden Straken.

Die Bewegungen ber Ruffen bis 1757.

Unterdessen hatten sich Ende Februar die besten Mannschaften und aum 13ten Mai Pferde der Russischen Kavallerie des G. L. Matthäus Lieven, die am Oniedr zwischen Smolensk und Tschernigow stand, in westlicher Richtung nach Wilna und Slugt in Bewegung gefett. Die schlecht= berittenen Mannschaften sollten bei Smolensk vereinigt und nach dem Eintreffen der Ergänzungspferde nachgeführt werden. Masse der Russischen Infanterie stand zu dieser Zeit in Rurland, Livland und Estland.

> Nach der Truppenvertheilung Mitte März wäre die Versammlung des Russischen Keeres bei Kowno Ende Mai möglich gewesen, doch verschob Apraxin den Vormarsch, weil die Verpflegung noch nicht genügend geregelt und das Belagerungsforps für Memel noch nicht bereit war. Außerdem wußte Apraxin, daß Lehwaldt jetzt keine offensiven Absichten habe, und daß die Desterreicher noch nicht fertig waren.

> Um 28sten April erhielt die Konferenz vom Oberkommando die Meldung von dem beabsichtigten Vormarsch auf Rowno, zu gleicher Zeit erging an die in Rurland befindlichen Truppen der Befehl, bei Mitau, an die Livländischen, bei Riga am 11 ten Mai zum Ab

mariche versammelt zu sein. G. 2. Matthäus Lieven besetzte Kowno am 10 ten und 11 ten Mai mit 2 Grenadier-Regimentern zu Pferde, denen bis gegen Ende des Monats nach und nach 4 Infanterie-, sowie 2 Don-Rasaken-Regimenter folgten.

Am 13 ten Mai befanden sich:\*)

Die Stellung ber Ruffen am

Stizze 20.

- 1. die Avantgarde unter dem G. e. Ch. Browne in und bei 13ten Mai. Mitau.
- 2. das Gros unter dem G. e. Ch. Lopuchin zum größten Theil bei Riga, der Rest im Anmarsch auf Riga,
- 3. die Reiterei des G. M. Rumianzow im Marsche nach Wilfomir.
- 4. die Brigade Sfaltykow bei Reval,
- 5. kleinere Kolonnen im Vormarsch auf Rowno,
- 6. die Ravallerie des G. L. Matthäus Lieven im Anmarsche auf Rowno und Grodno.
- 7. die Frregulären im Marsche vom Oniepr nach dem mittleren Miemen.

Das Heer einschließlich der Truppen bei Kowno zählte rund 88 400 Mann, dem gegenüber betrug die Gesammtstärke aller für Lehwaldt verfügbaren Truppen einschließlich Festungsbesatzungen, Refruten und Miliz zu dieser Zeit etwa 32 700 Mann. \*\*)

Anfang Mai\*\*\*) erklärte die Zarin durch ihre Gesandten bei den auswärtigen Söfen, sie wolle, um ihren Berbündeten zu helfen, "eine mächtige Diversion machen", außerdem gab sie den Befehl, die Preußischen Häfen zu blockiren. Infolge davon ging von den beiden Oftsee-Geschwadern das eine unter dem R. A. Lewis von Reval aus am 7ten Mai in See, erreichte am 13ten Mai Windau, schickte zur Aufklärung Kreuzer auf Pillau und Memel und folgte selbst in der Richtung auf Memel. Das Kronstädter Geschwader

<sup>\*)</sup> Bertheilung der Ruffischen Streitkräfte am 13. 5. 57 und Stärkeberechnung Anhang 14.

<sup>\*\*)</sup> Anhang 13.

<sup>\*\*\*)</sup> Danziger Beiträge III, 1 und Lehwaldt an den König, Lager bei Infterburg 6. 6., Geh. St. Arch.

unter dem A. Mischufow sandte Ansang Mai 6 Bombardements-schiffe unter K. z. S. Walrund auf Memel und verließ mit dem Groß am 26sten Kronstadt, um nach Pillau zu segeln.

## 2. Der Kriegsichauplat.

Polen und Kurland.

Stidde 20 u. 21.

Im Polnischen Litauen, in Samogitien und im Herzogthum Kursland erschwerten der zerstreute Andau, ausgedehnte Waldungen und Sümpfe Unterbringung und Verpflegung sehr, und die Bewegungen blieben an die wenigen für Truppen aller Waffen geeigneten Straßen gebunden. Sämmtliche Wege, auch die Hauptstraßen, waren, da jede künstliche Decke sehlte, von der Witterung abhängig und bei dem vorwiegend lehmigen Voden in der nassen Jahreszeit sast unbenuthar. Innerhalb der Wälder waren sie sehr schmal und wegen des meist seuchten Untergrundes auch in der guten Jahreszeit erst nach längeren Besserungsarbeiten für Armeefuhrwerk brauchbar, die Brücken häufig zu schwach und schlecht unterhalten.

Für die Vereinigung der aus dem Junern Rußlands anrückenden Heerestheile war der mittlere Lauf des Niemen von Grodno bis Kowno günstig. Außer dem Flusse selbst sicherte hier den Ausmarsch das vorliegende Gelände, dessen Sumps- und Waldstrecken, verbunden mit zahlreichen Seen, nur einen verhältnißmäßig schmalen, leicht zu sperrenden, Landstrich frei ließen.

Der Bormarsch aus der Linie Rowno—Grodno bis zur Preußischen Grenze führte durch das nordwestliche Polnischslitauen, ein flachwelliges Land, das an Hülfsmitteln für Berpstegung und Transport so wenig bot, daß das Heer sast ganz auf den Nachschub angewiesen war. Zwei große Straßen liesen nach der Preußischen Grenze, die eine von Kowno über Balwerschischsti—Ludwinow—Wirballen nach Königsberg, die andere von Grodno über Augustow auf Lyck.

Der nördliche Theil der Provinz Preußen.

Zum Schauplatze der friegerischen Ereignisse im engeren Sinne wurde der nördliche Theil der Provinz Preußen, da die Russen das schwierige Seengebiet mieden. Für einen von Norden kommenden Gegner war die Memel mit einer durchschnittlichen Breite von 300 m

ein schwer zu überwindendes Hinderniß. An der Ruß, dem nördelichen Mündungsarme des Stromes, befinden sich breite Sumpfestächen, die sich längs des Haffs dis nach Memel hinziehen. Brücken waren nicht vorhanden, nur bei Tilsit vermittelte eine Anzahl von Fähren und Furten den Verkehr. Einem Brückenschlag ist die Strömung zwar nicht hinderlich, doch erfordert die Breite viel Material, das allein bei Ragnit und Tilsit mit ihren großen Holzevorräthen zu sinden war. Die Beschaffenheit der Ufer bietet für die Vertheidigung so große Vortheile, daß sich der Uebergang nur durch Ueberraschung an wenigen Stellen hätte erzwingen lassen.

. In dem Gelände zwischen der Memel und der Ruß einerseits, der Pissa und dem Pregel andrerseits war die flachwellige Ebene östlich der Inster von ausgedehnten Moorflächen und Waldungen bedeckt, die namentlich unweit der Memel die Bewegungen geschlossener Truppen unmöglich machten. Westlich der Infter breitet sich ein Hügelland aus, das bei Ragnit zur Memel mit hohen, steilen und zerriffenen Hängen abfällt, ähnlich, doch nicht so schroff, zur Inster, während es sich zum Pregelthal und zur Niederung an der Gilge und Ruß gang allmählich abflacht. In seinem öftlichen Theile zwischen Insterburg und Tilsit war dies Hügelland im Allgemeinen offen und gangbar, während den westlichen Theil zwischen Tilsit und Tapian große, zusammenhängende, meist sumpfige Waldungen mit dichtem Unterholze bedeckten. Durch diese Wälder und Sümpfe führte eine einzige große Straße von Tilsit über Mehlauken und Labian nach Königsberg, außerdem der nur bei Frostwetter für Truppen benutzbare Weg Hendekrug—Ruß—Rautenburg nach Labiau. Ein angriffsweises Vorgeben von Often und Nordoften gegen Labiau war daher sehr schwierig. Südlich des Pregels befinden sich ausgedehnte jumpfige Waldungen: der Aftrawischkener Forst, durch den nur ein schmaler Weg nach Muldszen führte, und der Frisching, der als völlig ungangbar galt.

Der Pregel, aus Pissa und Angerapp entstehend, fließt zwischen Justerburg und Königsberg mit mäßiger Strömung in einem etwa 1 bis 2 km breiten Thale, dessen Sohle unterhalb Tapian von nassen Wiesen bedeckt ist; oberhalb sind sie trocken, doch auch hier schränken zahlreiche Wassergelmäßig im Frühjahr und zuweilen auch im Herbst eintritt, überschwemmt das ganze Thal. Brücken besanden sich bei Insterburg, Taplacken, Wehlau und Königsberg, zwischen Insterburg und Tapiau außerdem eine Anzahl von Furten. Der Pregel war bis Insterburg hinauf, sein linker Nebensluß, die Alle, bis Friedland für kleinere Fahrzeuge schiffbar. Am unteren Laufe der Alle treten 40 bis 50 m hohe Thalränder oft so nahe an den Fluß heran, daß Truppenbewegungen auf der Thalsohle unmöglich sind. Der bei Tapiau nach Norden zum Kurischen Haff sließende Pregelarm, die Deime, war außer bei Tapiau und Labiau für Truppen fast unübersschreitbar, da es an geeigneten Brückenstellen und an Wegen durch die Waldungen sehlte.

Die Beichfel. Die Rufte. Ueber die Weichsel führte bei der Polnischen Festung Thorn eine Brücke. Bei Kurzebrack, eine halbe Meile westlich Marienwerder, lagen außer einigen Prahmen die Bestandtheile einer Schifsbrücke bereit;\*) bei Dirschau und an anderen Punkten waren Fähren vorhanden.

Der Ostseestrand bot mit Ausnahme der Samländischen Rüste wenige geeignete Landungspunkte. An der Ostküste des Kurischen Haffs lagen weite Moorslächen, an der Südküste sumpfige Wiesen und Gehölze, somit waren auch hier nur wenige Stellen sür Landungen geeignet. Das stürmische Haff konnten nur flachgehende Schiffe befahren, die schwale Fahrstraße sührte von Memel über Schwarzort nach Rinderort, aber der Friedrichsgraben ermöglichte es, einen großen Theil der gefährlichen Fahrt über das Haff zu vermeiden. Von Memel aus konnten Fahrzeuge durch die Ruß, die Memel und den Niemen bis Kowno gelangen.

Die Strafen.

Die für den Feldzug 1757 wichtigste Straße, die von Kowno kommend bei Eydtkuhnen die Grenze überschreitet, führte längs des nördlichen Ufers der Pissa und des Pregels nach Königsberg. Neben ihr wurde der Entwickelungsraum durch die häufig nahe an den Fluß herantretenden sumpfigen Waldungen sehr eingeengt,

<sup>\*) \( \</sup>mathcal{S} \). 53.

und der Vertheidiger fand günstige schwer zu umgehende Stellungen. Bon Gumbinnen führte eine andere schlechtere Straße auf dem stüdlichen Pregeluser nach Königsberg. Brücken und Furten versmittelten die Verbindung zwischen beiden Usern, auch bestand die Möglichkeit, leicht Brücken zu schlagen. Die Wege in Preußen waren wenig besser als in Polen, nur die Brücken besanden sich in gutem Zustande. Die Gangbarkeit außerhalb der Straßen erschwerte der sehmige Voden bei seuchter Witterung sehr, auch hemmten die überall vorhandenen nassen Wiesen, Sümpse und sumpsigen Wälder mit dichtem Unterholze selbst bei trockenem Wetter die Entwickelung. Daher siel die mangelhaste Veschassenheit der Wege ganz besonders ins Gewicht. Sie mußte die Bewegungen verzögern, die Verbindung mit den Seitenkolonnen und das Eintressen des Nachschubs in Frage stellen. Andrerseits bildeten die undurchschreitbaren Wälder und Sümpse einen wirksamen Schutz gegen Ueberraschungen.

Das Klima Ostpreußens und Polens ist rauher als das im mittleren Deutschland; die über die weiten Ebenen Rußlands wehenden Ost- und Nordostwinde bringen im Sommer trockene Hitze, in dem langen Winter strenge Kälte. Frühjahr und Herbst sind reich an Niederschlägen, der heiße Sommer läßt die Feldstrüchte sehr schnell reisen, aber den warmen Tagen solgen oft empfindlich kalte Nächte.

Die Provinz Ostpreußen mit Ausnahme des südöstlichen Theils war im Allgemeinen fruchtbar, besonders ertragreich die Umgebung von Königsberg und Tilsit, das Gebiet südlich Allenburg und südwestlich Labiau. Die Niederungen der größeren Flüsse boten reichliche und gute Weiden, arm dagegen war die Provinz an Hafer, der kaum für den eigenen Bedarf ausreichte. Die Erntezeit des Getreides siel für die Wintersaat in die Mitte des Juli, für die Sommersaat infolge des Klimas wenig später, die Heuernte gegen Ende Juni. Der Preußischen Heeresverwaltung konnte die Beschaffung von Lebensmitteln zur Füllung der Magazine unter gewöhnlichen Verhältenissen keine bedeutenden Schwierigkeiten bereiten; erschwerend wirkte aber 1757 die schlechte Ernte des vorhergehenden Jahres. Ein von

Klima, Anbau, Bevölferung. Norden und Often in die Provinz einrückender Angreifer sah sich da= gegen stets auf den Nachschub von Lebensmitteln angewiesen, sobald der Vertheidiger die Vorräthe Oftpreußens mit Beschlag belegt hatte, der Nachschub aber stieß bei der Beschaffenheit der Wege auf die größten Schwierigkeiten und konnte nur bei vorzüglichem Fuhrwesen und zweckmäßigen Etappeneinrichtungen ermöglicht werden, Vorbedingungen, die beim Ruffischen Heere fehlten.

Die Dichtigkeit der Bevölkerung war gering, die kleinen Niederlaffungen trugen namentlich im Often mehr das Gepräge von Kolonien, und auch die Städte hatten eine geringe Rahl von Einwohnern. Dies erschwerte die Unterbringung der Truppen bedeutend, ebenso die Heranziehung der Hülfsmittel des Landes; Beitreibungskommandos mußten weite Räume durchstreifen, um genügend Lebensmittel zu finden. Die Bevölkerung war für den Kriegsdienst gut geeignet und ihrem Könige treu ergeben.

## 3. Der Bormarich des Ruffischen Seeres bis Balwershifchti und Memel. Die Ginnahme von Memel.

Berpflegungseinrichtungen für des Ruffifchen heeres in bie Linie Kowno-Grobno.

Nach der Instruktion vom 16ten Oktober 1756 hatte Apraxin ben Bormarich den mittleren Niemen als vorgeschobene Basis der Verpflegung be-Für den Vormarsch dorthin befahl er im November die îtimmt. Anlage von Marschmagazinen mit Lebensmitteln für 2 bis 3 Tage, sowie von 3 Hauptmagazinen mit je einem einmonatlichen Vorrath für die durchkommenden Truppen. Für die ganze Armee hatten außerdem 7 Hauptmagazine den Bedarf für 2 Monate, 4 den für 3 Monate zu beden.\*) Aus diesen rückwärtigen Magazinen sollten auf dem Wasserwege die Vorräthe der auf der Hülfsbasis in Rowno und Grodno zu errichtenden Hauptmagazine ergänzt werden, wobei aber auch die an der Russisch-Polnischen Grenze gelegene Hauptbasis beizusteuern hatte. Als im März bekannt wurde, daß die Aufbringung von Lebensmitteln in Litauen auf Schwierigkeiten ftieß, faßte man den Nachschub mit Hülfe der Flotte ins Auge. Nach Ausschiffung der Landungs-Brigade \*\*) in Liban sollte die Galeeren-

<sup>\*)</sup> Anhang 15. — \*\*) Anhang 14, 7.

flotte aus den Ruffischen Säfen Vorräthe dorthin schaffen. demfelben Awecke sammelte sich vor Betersburg eine Flotte von Last= schiffen mit Vorräthen auf 2 bis 3 Wochen für das ganze Heer.

> von Riga bis Rowno.

Noch ehe alle Truppen herangekommen waren, erließ Apraxin Der Vormarich am 13 ten Mai den Befehl zum Vormariche nach Rowno. Die Armee wurde hierzu in zwei Divisionen eingetheilt, von denen jede eine Marschkolonne bildete. Am 14ten hatte das Gros die Düna überschritten, am 23sten stand die rechte Rolonne bei Mitau, die linke bei Baust, am 10ten Juni vereinigten sich beide bei Reidann und erreichten vom 15ten Juni an Kowno.

7 Infanterie-Regimenter marschirten von Mitau rechts ab über Doblen nach Libau, wohin auch 1 Husaren= und 2 Rasaken=Regi= menter herangezogen wurden. Die Brigade Sfaltpkow ging von Reval zur See nach Liban, ihre Pferde und Kahrzeuge jedoch mußten marschiren, weil die Galeeren für deren Beförderung nicht eingerichtet waren. Alle diese Truppen sollten unter das Rommando des G. e. Ch. Kermor treten und Memel belagern. bereitungen hierfür befanden sich aber noch sehr im Rückstande, weil Kermor vor Uebernahme des Kommandos erkrankte und Apraxin nicht eingriff.

Bei Rowno, wo bereits die von Wilna gekommenen Regimenter der Lievenschen Reiterei eingetroffen waren, bezog das Heer nördlich des Niemen ein Lager und wurde dann in die beiden Divisionen Lopuchin und Browne eingetheilt, die aus je 2 Infanterie-Brigaden zu 3 und 4 Regimentern, einer Reserve-Brigade zu 3 Infanterie-Regimentern, ferner aus leichten Truppen und Ravallerie bestanden. Neueintheilungen des Heeres fanden später noch mehrfach statt.

Mangelhafte Ernährung, ungünstige Witterung und schlechte Wege vermehrten die Schwierigkeiten des durch den großen Troß gehemmten Vormarsches. Wurde trothem die 240 km lange Strecke von Mitau bis Kowno in 20 Tagen zurückgelegt, so ließen doch die Truppen, durch die ungewohnten Marschanstrengungen und das beständige Lagern entkräftet, unterwegs eine große Anzahl Kranker zurück. Mann und Pferd langten bei Rowno in fehr ermattetem Bustande an, so daß schon deshalb ein größerer Aufenthalt nöthig wurde. Aber auch die Vorbereitungen für den Weitermarsch, der vorläufig bis Balwershischki festgesett wurde, erforderten längere Zeit.

Der Vormarich bes Ruffifchen wershischen.

Für den Vormarsch des Hauptheeres von Kowno nach der Heres bis Bal- Preußischen Grenze sollte der G. D. M. Stoffeln Marschmagazine einrichten und Wegebesserungen vornehmen und wurde hierzu mit einem Husaren-Regiment, zwei Eskadrons Grenadieren zu Pferde und einer Abtheilung Bioniere auf das linke Niemenufer vorgeschoben.

> Inzwischen wünschten die Verbündeten nach der Schlacht bei Brag immer dringender, den Desterreichern zu helfen; auch Bestushem verlangte schleuniges Handeln. Alls daher Stoffeln am 27sten Juni die Instandsetzung der Strafen gemeldet hatte, begann noch an demselben Tage bei Poniemon der Uebergang über den Niemen. Die Fahrzeuge der Truppen waren durch Zurücklaffung eines Theils der Spanischen Reiter so erleichtert worden, daß sie einen Verpflegungsbestand für 18 Tage, auftatt wie bisber für 14, aufnehmen konnten. Um 29sten erklärte Apraxin dem Grafen Brühl, er werde nunmehr, nachdem die Verpflegungsschwierigkeiten gehoben seien, energisch So trat die Avantgarde unter dem G. M. Prinzen vorgehen. Lubomirski am 28sten Juni den Marsch an und erreichte über Gogi und Prenn am 1 ten Juli Balwershischki. Das Gros folgte am 29ften divifionsweise geftaffelt. Seine letten Truppen erreichten Balwershischti am 6 ten, die Arrieregarde am 8 ten Juli. Hier wurde aber wieder eine größere Ruhepause nöthig.

Berpflegungs= magregeln für den Bormarich vom Niemen nach der Breufifchen Grenge.

Es stellte sich beraus, daß die am Niemen errichteten Magazine für die Bewegungen des Heeres nach Oftpreußen nicht genügend gefüllt waren, und die Anlage von Marschmagazinen an der Hauptstraße von Balwershischti nach Wirballen auf die größten Schwierigkeiten stieß. Der Mangel an Fahrzeugen hatte die Beförderung auf dem Niemen aus dem Hinterlande gehemmt, die ganz unmöglich wurde, als im Juni der Wafferstand sank. Mit großer Mühe gelang es wenigstens, durch Landfuhren einen für die nächsten Märsche genügenden Vorrath in Balwershischti und Ludwinow zusammenzubringen. Wegen der Schwierigkeiten des Nachschubs be-

schloß Apraxin, fernerhin den Nachdruck auf die Heranführung der Berpflegung zur See und mittels der Wasserstraßen Oft-Fermor sollte nach der Einnahme von preukens zu legen. Memel dorthin die Vorräthe aus Liban schaffen laffen und die Transporte aus Petersburg unmittelbar nach Memel leiten. Auch die Wegnahme Labiaus wurde schon jest ins Auge gefaßt, um der gegen Königsberg vordringenden Armee die Verpflegung auf der Deime zuführen zu können.

> am 6 ten Runi Infterburg.

Lehwaldt hatte bereits am 6ten Juni ein Lager bei Inster-Lehwaldt bezieht burg bezogen, als sich die Meldungen vom Bormarsche der Ruffen bas Lager bei in 3 Kolonnen bestätigten. Er glaubte die bisherige ausgebehnte Stellung nicht länger beibehalten zu dürfen, trothem er die Hoffnung noch nicht aufgab, der Sieg bei Prag und die fünstlich ausgesprengte Nachricht vom Anmarsche Beverns mit 15 000 Mann würden die Bewegungen der Ruffen zum Stehen bringen. Für das frühzeitige Beziehen des Lagers ist Mangel an Lebensmitteln in der bisher belegten Gegend maßgebend gewesen. In Insterburg wurde ein Magazin angelegt und von Königsberg aus auf dem Wasserwege gefüllt; ein Zwischenmagazin befand sich in Wehlau. Die Meldung vom Anmarsche der Russen zugleich von Norden und Often setzte Lehwaldt in die größte Verlegenheit, sodaß er sich zu keinem Entschlusse aufzuraffen vermochte. Inzwischen empfahl ihm aber der König fast in jedem Briefe dringend die Ausnutzung der Vortheile der inneren Linie und schrieb schon am 2ten Juni: "Wenn die Ruffen in drei Korps kommen, so müffet Ihr nur dem ersten gleich auf den Hals fallen und solches wegschlagen, da denn die anderen entweder von selbst weglaufen oder Ihr mit solchen weniger zu thun haben und um so leichter zurechte kommen werdet."

Fünf Wochen blieb Lehwaldt im Insterburger Lager. hoffte, daß Unternehmungen der Ruffen in der Oftsee, namentlich gegen das vertheidigungsunfähige Pillau, durch die in Aussicht gestellte Englische Flotte verhindert werden würden, eine Erwartung, die sich trot wiederholter dringender Mahnungen des Königs bei der

Englischen Regierung niemals erfüllt hat. Daß Memel einem ernsten Angriffe nicht widerstehen konnte, wußte Lehwaldt; da er aber die Sperrung des Memeler Tiefs angeordnet hatte, rechnete er darauf. daß die Ruffischen Kahrzeuge vorläufig nicht in das Haff einlaufen Gegen die Hauptarmee wollte er infolge der Mahnungen des Rönigs einen entscheidenden Schlag thun, konnte sich aber nicht entschließen, diese Absicht auszuführen. Am 19ten Juni schrieb er zwar, er wolle der Armee von Kowno "auf den Hals gehen", traf auch an diesem und den folgenden Tagen die Vorbereitungen und gab am 22sten eine Disposition zum Vormarsche auf Rattenau aus, doch unterblieb deren Ausführung wiederum. Nur einige halbe Maßregeln ergriff der Feldmarschall im Lager von Insterburg; so sandte er Mitte Juni, als Landungsversuche an der Samländischen Küste durch die vor Pillau freuzende Flotte zu drohen schienen, den D. v. Froideville mit je 3 Eskadrons Dragoner und Husaren nach Betersdorf bei Wehlau, wo dieser zwar immer noch 12 Meilen von der Samländischen Küste entfernt stand, nach Lehwaldts Ansicht aber noch rechtzeitig zum Schutze von Königsberg eintreffen konnte. Die Beobachtung der Ruften versahen Strandund Forstbeamte.

Der Vormarsch Fermors.

Stidde 20.

Bereits auf dem Marsche von Mitau nach Kowno hatte Apraxin, da Lehwaldt nicht die geringsten Anstalten zum Borgehen machte, an Browne, den Stellvertreter Fermors, den Befehl geschickt, die Bewegungen gegen Memel zu beginnen. Ein ähnlicher Besehl traf Fermor am 11ten Juni bei seiner Ankunft in Libau. Jedoch erst am 21sten nach dem Eintressen der Brigade Ssaltysow und des Artillerieparks auf dem Seewege waren die Truppen seines Korps bei Grobin östlich Libau vereinigt. Da der Einmarsch in das seindliche Gebiet zugleich mit dem der Hauptarmee erfolgen sollte, erbat sich Fermor von Apraxin Berhaltungsmaßregeln, begann aber bereits den Bormarsch. Unterwegs traf ihn die Antwort, die den Besehl enthielt, Memel so schnell wie möglich zu nehmen. Am 23sten stand Fermors Avantgarde bei Budendingshof, die Gesammtstärke des Korps betrug etwa 18000 Mann mit 24 Bes

lagerungsgeschützen.\*) Zur Regelung der Verpflegung wurde angeordnet, daß die Vorräthe aus Libau theils unter Benutung der Binnengewässer, theils durch eine ständig unterwegs befindliche Wagenkolonne nachgeschafft werden sollten. Bon der nur aus Ravallerie bestehenden Avantgarde gingen am 24sten von Polangen aus 500 Don-Rasaken und 200 Husaren gegen die Memel vor. um in übertriebener Besorgniß vor Unternehmungen der Preußen etwa vorhandene Brücken zu zerstören und die linke Rlanke des Belagerungsforps zu sichern.

Nach dem Ueberschreiten der Preußischen Grenze ergingen mehrere Russische und Proflamationen, \*\*) die den Einbruch in Preugen rechtfertigen sollten und die Zusicherung strenger Mannszucht und des Schutzes der Ber Russischen friedlichen Bürger enthielten. Allen Breuken, seien es Soldaten. Bürger oder Bauern, die nach Rußland übersiedeln wollten, wurde eine Belohnung von 15 Rubeln versprochen. Daraufhin erließ Lehwaldt Unfang Juli eine bereits im März verfaßte "Declaration"\*\*\*), die für Ruffische Grausamkeiten Vergeltung in Sachsen und Böhmen androhte. Das bezog sich auf ein schon am 21 sten Januar aus Petersburg an die Russischen Gesandten bei den auswärtigen Sofen erlassenes Rundschreiben, +) das im voraus die zu erwartenden Ausschreitungen der Frregulären mit dem Verhalten der Preußen in Sachsen zu erklären versuchte. Eine zweite Broklamation Lehwaldts vom 3 ten August wandte sich besonders gegen die Berlockung Preußischer Staats= angehöriger zur Uebersiedelung nach Rugland und bedrohte eine derartige Berletzung der dem Könige schuldigen Treue mit strengen Strafen.

Breußische Manifefte. Graufamteiten Brregulären.

Inf. Regtr. Wologda, Ssusdal, Nishegorod, Murom, 2. Brig.: G. M. Manteuffel-Boge. 3. Brig.: Brg. Trenden.

Inf. Regtr. Afow, Rexholm, Uglitich, Inf. Regtr. Troizk, Tichernigow, Berm, Wiatka. Moldausches Suf. Regt., 4 Don-Rasaken-Regtr. unter Brg. Krafnoschtschofow, 55 Regiments:, 6 Feld:, 24 Belagerungsgeschüte.

<sup>\*)</sup> 1. Brig.: G. L. Jwan Sjaltyfow.

<sup>\*\*)</sup> Danziger Beiträge III, 11 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Berlinische Nachrichten vom 16. 7.

<sup>†) \$\</sup>mathfrak{R}\$. \$\mathfrak{R}\$. XVI, 8642.

Die plündernd das land durchstreifenden Ruffischen Reiter stießen mit bewaffneten Bauernhaufen zusammen und verübten in dem Städtchen Pröfuls arge Ausschreitungen. ber Beginn einer fortlaufenden Kette von Gewaltthätigkeiten der Arrequlären, wodurch die Ortschaften in allen von Russischen Truppen durchzogenen Landstrichen in Schutthaufen verwandelt wurden. Schon der jenen Barbaren vorausgegangene Ruf hatte zur Organisation der Aufgebote im Lande geführt. Bon jetzt an suchte die mißhandelte und ihrer Wohnsitze beraubte Bevölkerung an ihren Beinigern blutige Rache zu nehmen. Nicht nur die Breußen haben die Grausamkeiten der Frregulären berichtet und verurtheilt, sondern auch die im Ruffischen Hauptquartiere befindlichen Militärbevollmächtigten und selbst Ruffische Offiziere.\*) In Fermors Korps scheint übrigens die Mannszucht beffer als im Hauptheere gewesen zu fein.

Die Einnahme

Kermors Groß marschirte über Budendingshof und Bolangen. Stigte 3u C. 70. überschritt am 30 sten Juni die Dange nordöstlich Memel und nahm füdlich dieses Flusses der Festung gegenüber Aufstellung, die Rafaken Kraknoschtschokows gingen in südlicher Richtung vor. Die 3. Brigade blieb zur Bedeckung der Artillerie und des Parks nördlich der Dange. Bereits am 28sten waren 6 Russische Bombardementsschiffe unter dem R. z. S. Walrund vor Memel eingetroffen. Rommandant der Kestung war der bei der Mobilmachung wieder angestellte D. L. v. Rummell. Er hatte, unterstützt vom A. v. Winterfeldt, wenigstens die Sturmfreiheit der Citadelle erreicht, während es nicht gelungen war, die übrigen Werke wiederherzustellen. Ueber die Besatzung schreibt M. v. d. Golt: "800 Mann von Polenz aber elendes Volk ist drin. Von die 16 Offic. daben sind drei 90 Jahr alt, vier nicht aus'm Bett zu bringen, also verbleiben 9 Offic. ben 800 Mann Bauern die gezwungen und vom Lande geschlossen ein= getrieben sind."\*\*) Bur Bedienung der vorhandenen 80 Geschütze standen nur 24 Kanoniere zur Berfügung, sodaß man Infanteristen

\*\*) Golg an den Pringen von Breugen, Königsberg, 10. 2. Geh. St. Arch.

<sup>\*)</sup> Briefwechsel Lehwaldts mit dem Könige, Briefe Platens, Bietinghoffs, l'Hôpitals, Lambsdorffs, Sibilsfis, Bolotows Memoiren, Benmarn u. f. w.

beranziehen mußte. Die Truppenansammlungen bei Libau wurden rechtzeitig gemeldet, zwischen Rasaken und Bauern fanden vom 20 sten Runi an täglich kleinere Scharmützel statt, auch zeigten sich die ersten Schiffe vor der Rhede, so daß der Kommandant, als am 28sten die Bombardementsschiffe erschienen waren, am folgenden Tage die Fahrwassermarken entfernen, aber nicht die Einfahrt in das Memeler Tief sperren ließ. Nachdem die Aufforderung zur Uebergabe abgelehnt worden war, eröffneten die Ruffischen Schiffe am 30sten Juni morgens 6 Uhr ein wirksames Fener. In der Nacht zum I ten Juli ließ Fermor beim Scheine der von den Breußen angezündeten Vorstadt unter dem Schutze vorgeschobener Grenadier= Abtheilungen von 1000 Arbeitern eine Infanteriestellung etwa 1300 m vor der Spitze der Baftion Preugen\*) ausheben und Batterien Bereits um 6 Uhr morgens konnte das Fener aus Haubiten und Mörsern beginnen und dauerte, unterstützt durch das der Flotte, ununterbrochen 24 Stunden. Die Mörser standen in sogenannten Resselbatterien, d. h. versenkten, sich nicht über den Horizont erhebenden, Geschütständen. Um 2 ten Juli wurden Brücken über die Dange in größerer Rähe der Stadt geschlagen und die Beschießung während der folgenden Tage aus nen angelegten Batterien so fräftig fortgesett, daß sich Rummell am 5ten Juli genöthigt sah, die weiße Flagge aufzuziehen. Bürgerschaft und auch die Besatung, trotbem sie nur gang geringe Berluste erlitten hatte, weigerten sich, die Beschießung weiter zu er= tragen.\*\*) Rach längeren Verhandlungen erhielt die Garnison freien Abzug unter Mitnahme der Waffen und der Verpflegung für 5 Tage, und die Bürgerschaft mußte der Zarin den Eid der Treue leisten. Apraxin, der mit den Bedingungen nicht einverstanden war, veranlaßte Fermor, das Garnison-Regiment Polent während des Marsches festzuhalten, bei Tilsit zu entwaffnen und aufzulösen. Fermor hatte die Kapitulation so schnell wie möglich abgeschlossen, weil er nicht glaubte, daß Lehwaldt völlig unthätig bleiben wurde, und die Ruffifche

<sup>\*)</sup> Maßlowsti I, 213.

<sup>\*\*)</sup> Rummell an den König, Memel, 18. 7. Geh. St. Arch.

Kavallerie angesichts der drohenden Haltung der Landbevölkerung auf Memel zurückgegangen war. Gouverneur von Memel wurde der Brg. Trenden, der sofort mit der Ausbesserung der Werke begann; als Besatzung blieb dort das Jusanterie-Regiment Perm, ferner zu Landungszwecken das Regiment Kexholm.

Die Wegnahme Meinels hatte für die Russen großen Werth, denn ohne Schwierigkeiten ließ sich jetzt die Memel für die Berspsegung ausnutzen und die Vereinigung Fermors mit Apraxin vollziehen. Nicht zu unterschätzen war auch das moralische Ergebniß dieses ersten Ersolges. Die errungenen Vortheile kamen jedoch nicht voll zur Geltung, weil die in Libau und später in Memel ausgespeicherten Vorräthe wegen des seichten Fahrwassers des Haffs und der Memelmündung nicht zu Schiffe nach Tilsit geschafft werden konnten. Dadurch verzögerte sich nach der Besetzung Tilsits durch Fermor die Füllung des dort errichteten Magazins, vor Allem aber gelang es nicht, den zur Verbindung mit dem Heere nöthigen Wagenpark zusammenzubringen, sodaß die Russsische Armee sast ganz auf Beitreibungen in Ostpreußen angewiesen war und bald empfindslichen Mangel litt.

Die Russische Flotte bei Pillau und Danzig.

Schon gegen Ende Mai waren einzelne Anssische Kriegsschiffe vor Brüsterort, bald auch vor Pillau\*) erschienen und hatten jeden Handelsverkehr verhindert. Auf energische Vorstellungen Dänemarks und Englands beschränkte sich die Sperre zeitweise auf Preußische Schiffe, doch hörte diese Rücksichtnahme auf, als die Landarmee die Grenze überschritten hatte. Später segelte der größte Theil der Flotte nach Danzig. Apraxin hatte die Bedeutung dieser unter Polnischer Schutzherrschaft stehenden freien Stadt sür ein weiteres Vordringen gegen das Herz des Preußischen Staates frühzeitig erkannt. Nur wenn Danzig im Besitze der Aussen war, ließen sich Magazine längs der Weichsel durch die Vorräthe der Heimath unter Beihilse der Flotte füllen. Aber der Magistrat von Danzig war ängstlich darauf bedacht, die Selbständigkeit der Stadt zu wahren, und weigerte sich

<sup>\*)</sup> Anhang 16.

## Skizze der Festung Memel 1757.







standhaft, den Russen die Thore zu öffnen und die Anlage von Magazinen im Weichbilde oder den Durchzug von Truppen zu gestatten. Um ihren Forderungen größeren Nachdruck zu verleihen, errichteten die Ruffen auf der Westerplatte ein Zeltlager, zu Feindseligkeiten kam es jedoch nicht. Die Flotte verließ am 19ten und 20sten August die Weichselmundung, freuzte noch eine Zeit lang an den Preußischen Rusten und suchte dann die heimischen Häfen wieder auf. Mitte September wurden die letten Schiffe, die Billau blockirten, abberufen.

Um 26 sten Juni traf im Lager bei Insterburg die Nachricht Lehwaldt geht von der Roliner Niederlage ein und erregte große Bestürzung, in ein Lager bei Ms darauf am 4ten Juli verfrüht gemeldet wurde, Memel sei genommen, berief Lehwaldt einen Kriegsrath. Die Generale hielten die Aufstellung bei Insterburg für sehr gefährdet und sprachen sich für schleunigen Rückmarsch nach Wehlau aus: nur Ruesch trat energisch für die Offensive gegen Apraxin ein, drang aber mit seiner Ansicht nicht durch. Lehwaldt selbst wollte zunächst noch im bisherigen Lager bleiben, wagte jedoch nicht, die Berantwortung allein zu übernehmen, und faßte die Bedenken des Rriegsraths in einem Schreiben an den König zusammen, womit der B. L. v. Humboldt von den Plettenberg-Dragonern am 5 ten Juli nach Böhmen gesandt wurde. Der Feldmarschall schilderte, wie die Armee von allen Seiten umringt, Apraxin im Anmarsche von Kowno sei. 10 000 Rasaken von Grodno aus der Weg nach der Mark offen stehe, Königsberg aber durch die Russische Flotte bedroht werde, da die versprochenen Englischen Schiffe ausblieben. Durch einen Vormarsch gegen Apraxin würde sich das Preußische Heer zu weit von Königsberg entfernen, denn selbst bei Insterburg stehe es noch zu entfernt, um die Hauptstadt schützen zu können. "Es ist wohl niemalen eine Armee in der Situation gewesen, wie diese, und ein jeder ist unglücklich genug, ben so besten Truppen seinen Willen und Schuldigkeit nicht ausüben zu können."

Um Königsberg gegen Landungsversuche zu sichern, die man nach dem Falle von Memel an der Südküste des Kurischen Haffs

Wehlau jurud.

Stidde 21.

befürchtete, ging am 5ten Juli G. Dt. v. Kanit mit 4 Bataillonen, 5 Eskadrons, \*) 300 Husaren und 4 Kompagnien Landmiliz nach Wehlau, wo D. v. Froideville mit 6 Schwadronen bereits seit Mitte Juni ftand. Ranit schob seine Vortruppen bis an die Ruste des Kaffs und an die Oftsee über Fischhausen hinaus vor und ließ auf dem Saff Erkundungsboote kreugen. In wachsender Besorgniß um die Verbindung mit Königsberg zog Lehwaldt die Vorräthe des Magazins zu Insterburg und des Grenzgebiets auf dem Bregel nach Wehlau und den Rest der Landmiliz mit den Husaren näher an die Armee heran. Am 11ten Juli abends, noch bevor vom Rönige Befehle eingetroffen waren, begann das Rorps den Ruckmarsch und erreichte über Saalan am 14ten früh die Gegend von Petersdorf bei Wehlau. Das neue Lager lehnte sich mit dem rechten Flügel an den Pregel, nach Taplacken waren Husaren vorgeschoben, und bei Insterburg Malachowsky mit 600 Husaren beider Regimenter zurückgelassen worden, die auf der Anmarschstraße des Russischen Hauptheeres bis östlich Gumbinnen sowie auf Tilsit streiften; Kanit rückte jetzt mit seinem Gros von Wehlau nach Raymen an die Straße Labiau-Rönigsberg. Am 18ten überbrachte P. L. v. Humboldt die Antwort des Königs, nachdem er täglich durchschnittlich 125 km zurückgelegt hatte. Der Rönig machte keine bestimmten Vorschläge, suchte vor allem Lehwaldts Muth zu heben und rieth ihm, ohne Ariegsrath zu halten auf das nächste Russische Rorps loszugehen und es zu schlagen.

## 4. Der Ginmarsch der Ruffen in Oftpreußen, Vereinigung bei Justerburg und Marsch bis ins Lager bei Norkitten.

Die Absichten Aprazins. In Balwershischki traf am 11 ten Juli die Nachricht ein, daß Memel genommen sei und Lehwaldts Truppen Oftpreußen räumen würden. Apraxin beabsichtigte nunmehr, mit der Hauptarmee über Wirballen zunächst bis Gumbinnen zu marschiren.\*\*) Von Memel

<sup>\*)</sup> Gren. Bat. Lossow und Gohr, 2 Bat. des Garn. Regts. Manteuffel, je eine Est. der 5 Drag. Regtr.

<sup>\*\*)</sup> Die Befehle für Fermor S. 78.

her follte fich eine Flotte von 30 Galeeren Labiaus bemächtigen. Matthäus Lieven erhielt den Befehl, von Olita aus mit seinem Ravalleriekorps einige Tage früher als die Hauptarmee links von dieser vorzugehen; eine durch Feldartillerie verstärkte Infanterie-Brigade folgte zu seiner Unterstützung. Die Kavallerie des linken Klügels, 6000 bis 7000 Reiter, fast nur Frreguläre, mit einer Anzahl Regiments= geschütze, sollte unter ihrem neuernannten Führer, dem früher Sächsischen General Sibilski, in der Richtung Oletko-Goldap-Darkehmen-Friedland streifen, Schrecken und Verwirrung erregen und das Preußische Heer zu Entsendungen verleiten. Wenn dies den Rückzug antreten würde, hatte Sibilefi es so lange aufzuhalten, bis die Russische Hauptarmee zur Schlacht herangekommen wäre. Um Lehwaldt nicht über die Weichsel entkommen zu lassen, sollte Sibilski die Brücken und Fähren bei Thorn und Marienwerder verbrennen lassen — weitgehende Aufgaben, die sich auch nicht annähernd erfüllen ließen. Durch die Ernennung Sibilskis gedachte man den Polen für die Gewährung des freien Durchmarsches eine Aufmerksamkeit zu erweisen.

In Rowno, das als Ctappenhauptort eingerichtet und befestigt werden sollte, blieben das Regiment Smolensk und das aus Wilna herangezogene Regiment Räsan sowie Kasaken, in Grodno Schlecht= berittene als Befatung zurück.

Um 17 ten Juli erfolgte endlich der Weitermarsch des Russischen Der Bormarsch Heeres divisionsweise aus dem Lager von Balwersbischki. Stoffeln Sauptheeres bis befand sich bereits seit dem 10ten Juli an der Preußischen Grenze in der Gegend von Wirballen; Mitte des Monats standen ihm dort etwa 4000 Reiter und eine Anzahl Bioniere zur Ber-Um 17ten rückte die I. Division mit dem Hauptquartier füauna. bis Daukschi, am 18ten bis Ludwinow, wo nach der Bereinigung mit der II. Division wieder vier Tage geruht wurde. erhielt Apraxin den nach dem Falle Memels erlassenen Befehl der Konferenz, Lehwaldt zur Schlacht zu zwingen und ihn dadurch zu hindern, sich mit dem Könige zu vereinigen, eine Forderung, die bereits im Januar gestellt worden war. Nach drei weiteren Märschen wurde am 25sten Wirballen erreicht und dort eine neue Rast von

bes Ruffifden gur Grenge.

einer Woche gemacht, um das Vorrücken der Nebenkolonnen, insbesondere Sibilskis, abzuwarten. Hier trafen am 27sten unter Rumianzow 3 Rüraffier-Regimenter, je 400 Mann ftark, ein, etwas später am 31 ften unter Chomutow bei Stalluponen die anfänglich am Dniepr zurückgebliebene minderwerthige, noch immer in sehr schlechtem Zustande befindliche Reiterei. Die Avantgarde der Hauptarmee stand unmittelbar an der Grenze, leichte Truppen streiften bereits seit Anfang Juli auf Preußischem Gebiete, das Reiterkorps Matthäus Lievens jedoch, das dem Heere vorauseilen follte, befand sich am 26 sten erst bei Rarkluvianv. und Sibilski begann den Vormarsch von Grodno sogar erst am 28sten.

Befecht bei Rummeln und Rattenau am

Um I ten August überschritten die Russischen Avantgarden die Grenze. D. v. Malachowsky, der mit dem größten Theile der beiden 1 ten August 1757. Preußischen Husaren-Regimenter am 24sten Juli von Insterburg in die Gegend von Gumbinnen vorgegangen war, wollte die bei Niebudszen gemeldeten Frregulären zurücktreiben und ftieß dabei am 1 ten August mit 200 Husaren beider Regimenter bei Kummeln auf Theile des Tschugujew-Kasaken-Regiments. Er warf sie sowie eine im Dorfe sorglos rastende Abtheilung Grenadiere zu Pferde bis Kattenau zurück und brachte ihnen große Verluste bei. Vor den inzwischen eingetroffenen Ruffi= ichen Verstärfungen mußte er sich jedoch zurückziehen, wobei die Hufaren 25 Gefangene mit sich führten. \*) Ueber diefes erste Ge= fecht und mehrere kleinere Zusammenstöße der an Tüchtigkeit überlegenen Preußischen Reiter mit den Russen schreibt der Sächsische D. v. Lambsdorff: "Es ist bewundernswürdig, daß ein Troup von etlichen Hundert Husaren sich unterstehen kann 6 bis 7 Meilen von der Armee abzugehen, und bis eine Meile an unsere Armee anzukommen, da wir doch über 20 000 Mann leichte Trouppen haben sollen."\*\*)

Der Vormarich ber Ruffen von Wirballen bis Gumbinnen.

Die Russische Armiee setzte am 2 ten August ihren Vormarsch in 3 Rolonnen bis in die Höhe von Stalluponen fort, schloß am 3ten zusammen und marschirte am 4ten nach Budupönen. Am 5ten er-

<sup>\*)</sup> Anhang 17. - \*\*) Arch. Dresden.

reichte die von Stalluvöuen aus vorgeschobene Ravallerie die Gegend von Gumbinnen, das Groß folgte am 6ten und bezog östlich der Stadt ein Lager. Auf dem Bormariche mußten hier wie überall die Bewohner den Ruffischen Unterthaneneid leisten. Ein im Lager bei Gumbinnen am 7ten August abgehaltener Kriegsrath beschloß, nachdem die Bereinigung mit Fermor bei Insterburg vollzogen wäre, die Breußische Armee anzugreifen.

Marschmagazine waren nur mangelhaft gefüllt. Zur Nachführung der Vorräthe aus Kowno und Grodno reichten die beigetriebenen Fuhrwerke um so weniger aus, je weiter die Armee vorrückte. dauerte bei der Beschaffenheit der Wege wochenlang, bis die Rolonnen die Strecke zum Heere und zu den Magazinen zurücklegen konnten. Zwar wurden die Wagen des in Gumbinnen als Be= satung zurückbleibenden, durch Rrankheiten sehr geschwächten, Infanterie=Regiments Nisow.\*) sowie die Pferde eines Kasaken= Regiments zur Verstärfung der Wagenkolonnen herangezogen, doch

genügte auch diese Magregel in keiner Weise dem Bedürfnisse. Dem Mangel an Hafer konnten sehr bald auch Beitreibungen nicht mehr abhelfen, sodaß die Pferde nur auf Grasfutter angewiesen blieben und

ihr Bestand schnell zusammenschmolz.

Die für den Vormarsch zur Preußischen Grenze angelegten Die Verpstegung mährend bes Vormariches.

Um wiederholte Flußübergänge zu vermeiden, wählte Apraxin Der Weitermarsch zum Weitermarsche die Straße nördlich der Pissa, trothem sich hier das Heer in der Enge zwischen dem Tzullkinner Forst und dem Fluffe befand. Um 7ten abends ging Stoffeln mit 700 Kafaken und 300 Hufaren, denen 6 Eskadrons Rüraffiere unter dem Brg. Demiku folgten, zur Erkundung der Wege und des Forstes voran. Zwischen ihnen und den Preußischen Vortruppen kam es in den nächsten Tagen zu mehreren Zusammenstößen.

bes Ruffischen Seeres pon Gumbinnen auf

D. v. Malachowsky hatte nach dem Gefechte bei Rummeln und Kattenau infolge von Nachrichten über den Vormarsch des Russischen Heeres um Verstärkungen gebeten. Lehwaldt schickte beshalb am

<sup>\*)</sup> Am 24. 8. schickte Apraxin das Regiment nach Tilsit, wo es am 31. eintraf.

6ten den G. M. v. Blaten mit dem Grenadier-Bataillon Bolents und 4 Estadrons Platen-Dragoner\*) auf dem südlichen Pregelufer nach Insterburg, wohin am 7ten auf demfelben Wege der G. Q. Pring von Holstein mit 5 Eskadrons folgte, und entschloß sich, mit der Armee wieder bis Georgenburg vorzurücken, um Apraxin an der Infter ober ber Angeraph eine Schlacht zu liefern. holten, dringenden Mahnungen des Königs zur Offensive glaubte der Feldmarschall nicht länger widerstehen zu können. Er ließ als Avantgarde am 8ten den G. L. Grafen zu Dohna mit 8 Bataillonen, 4 Eskadrons Dragonern und dem Reste der Husaren auf dem nördlichen Ufer über Saalau nach Georgenburg vorgehen, wobei die gegenseitige Unterstützung der getrennten Abtheilungen durch die Brücke bei Taplacken und eine Schiffbrücke bei Bubainen gesichert war.\*\*) Kanit wurde von Kanmen, Froideville aus der Gegend von Wehlau herangezogen, so daß zum Rüstenschutze nur Landmiliz mit 100 Husaren zurückblieb.

Gefecht bei Bötichtehmen am

Auf seinem Marsche erhielt Platen bei Bubainen, wo er einige 8ten August 1757. Stunden raftete, eine Meldung Malachowskys aus Ansterburg, daß der Keind schon die Gegend von Gerwischkehmen erreicht haben follte, während man ihn noch öftlich Gumbinnen vermuthete. Infolgedessen eilte Platen mit der Ravallerie seiner Abtheilung am 7 ten abends nach Insterburg, worauf Malachowsky in der Nacht zum 8ten erkundend weiter vorging und bei Gerwischkehmen in der That auf die Lagerplätze Stoffelns stieß. Da er aber in der Dunkelheit und im Nebel feine Uebersicht über die Stärke des Gegners erlangen konnte, zog er sich gegen Morgen nach Pötschkehmen zurück, gerade als Stoffeln aufbrach. Hier wurde Malachowsky, zu dem noch Landmiliz aus den nahen Forsten geftoßen war, von überlegenen Rräften angegriffen und mußte nach mehrstündigem Keuergesechte weiter auf Insterburg' zurückgeben, wo er von Platen aufgenommen

<sup>\*)</sup> Platen an seinen Bruder, Lager bei Stobingen 13. 8. Arch. Steinort.

<sup>\*\*)</sup> Lehwaldt besaß keine Pontons. Er hatte aus beigetriebenen und gefauften Fahrzeugen 3 Schiffbruden vorbereitet, die gemiethete Schiffer bedienten. Lehwaldt an den König, Königsberg 10. 4. Geh. St. Arch.

wurde. Stoffeln folgte auch dorthin, wich aber, als die erbetene Unterstützung nicht eintraf, nach Pieragienen, unweit der Stadt gelegen, aus.

Am folgenden Tage drang der unermüdliche Malachowsky mit Gesecht bei Stannatischen am 9 ten 200 Husaren auf dem linken Pissaufer unbemerkt bis in die uns August 1757.\*) mittelbare Nähe eines Russischen Lagers vor, war aber gezwungen, als weit überlegene Kasakens und Husarenabtheilungen den Fluß überschritten und ihm bei Stannaitschen den Kückzug abzuschneiden suchten, sich mit dem Säbel in der Faust den Kückweg zu bahnen. Seine Berluste waren gering.

Das Gesecht bei Pötschkehmen veranlaßte die Aussische Heitung, das schwierige Gelände so schnell wie möglich zu durchschreiten. Noch am Sten ging G. L. Matthäus Lieven mit der Avantsgarde auf Insterdurg vor, erreichte am Iten Tammowischken, 6 km östlich Insterdurg, und blieb dort dis zum 11 ten früh. Das Groß geslangte am Iten nach Stannaitschen, wo es nur einige Stunden rastete, am 10 ten früh nach Trakinnen. Am 11 ten stand die Aussische Armee in einem Lager bei Insterdurg und vom 14 ten an dei Georgendurg. Die Besorgniß, von den Preußen vor der beabsichtigten Berseinigung mit den Seitenkolonnen in ungünstigem Gelände angegriffen zu werden, hatte diese Beschleunigung veranlaßt; dazu kam vielleicht eine gerade jetzt eintressende Aussorderung Bestushews, eine Schlacht zu liesern.

Platen hatte bei Insterburg am 8 ten August den Eindruck gewonnen, daß die Kavallerie Stoffelns ein Lager für das Aussische Heer erkunden wolle, und meldete das an den Feldmarschall und an Dohna. Dieser besand sich in Saalau und entschloß sich daraushin, den besohlenen Vormarsch nach Georgenburg aufzugeben, umsomehr, als Platen in einer zweiten Meldung vom 9 ten angab, er habe schon den Anmarsch und die Lagerplätze der Kussischen Armee östlich Insterburg erkennen können. Als seindliche Vortruppen in der Nacht vom 9 ten zum 10 ten Platens Abtheilung zurückgedrängt hatten, zog

<sup>\*)</sup> Helben- 2c. Geschichte IV, 431, Maßlowsfi I, 248, Platen an seinen Bruder, Lager bei Stobingen 13. 8. Arch. Steinort.

sich diese auf die des Prinzen von Holstein zurück,\*) worauf Dohna fämmtliche Vortruppen bei Blibischken vereinigte. Der Keldmarschall ließ sie hinter die Nehne zurückgeben, wo sie zwischen Stobingen und Wilkendorf ein Lager bezogen; Taplacken wurde zum Schute der Brücke besetzt. Der unerwartet schnelle Anmarsch der Russen, die den Breufen in der Stellung bei Georgenburg zuvorgekommen waren, ließ den Keldmarschall vorläufig auf die Offensive verzichten. um so mehr, als die Vorbereitungen zum Abmarsche des Gros noch nicht fertig waren.

Das Korps Sibilefis mirb herangezogen.

Sibilskis Reiterkorps wurde ebenfalls zur Ruffischen Hauptnach Infterburg armee bei Insterburg herangezogen. Es hatte seine Aufgabe, im Rücken des Preußischen Heeres mit größter Schnelligkeit vorzugehen, so mangelhaft ausgeführt, daß es sich am 9ten August noch bei Goldap befand, also links rückwärts der Hauptarmee. Die sichtliche Unfähigkeit Sibilskis scheint neben bem Wunsche, zum Angriff auf Lehwaldt alle Kräfte zu vereinigen, den Hauptgrund für die Heranziehung seiner Reiterei gegeben zu haben. Sie traf am 13ten August bei Insterburg ein und wurde vor die Front der Armee genommen.

Der Marich bes Kermorichen bis Infterburg.

Anzwischen hatte sich auch Fermor von Neuem in Bewegung Korps von Memer gesetzt, nachdem er zunächst in einem Lager östlich Memel geblieben war und die Zeit der Ruhe, um die Mannszucht zu festigen, zu Exerzirübungen benutt hatte.

> Auf Apraxins Befehl vom 13ten Juli, Tilsit so schnell wie möglich, spätestens am 26sten zu besetzen, brach Fermors Avantgarde nach Vollendung der nöthigen Wegebesserungen am 21 sten Juli auf, vom Groß folgte am nächsten Tage die Brigade Sfaltykow und der Rest am 26sten. Der wegen der Hitze sehr an= strengende Marsch ging über Hendekrug und Winge nach Baubeln, wo das Korps am 29sten versammelt war. Tilsit öffnete am 31sten seine Thore. Die sehr erschöpften und einiger Ruhetage be-

<sup>\*)</sup> Platen an seine Frau, Lager bei Tapladen 11. 8. Arch. Steinort.

dürftigen Truppen überschritten hier auf zwei am Sten August vollendeten Brücken die Memel und bezogen bei Rallkappen unweit Tissit ein Lager.\*) In der Stadt blieben außer vielen Kranken 500 Mann Infanterie; zum Schutze ber Magazine wurden Befestigungen angelegt. Erst am 13ten sette Fermor den Marsch fort und vereinigte sich, über Szillen und Kraupischken marschirend, am 18ten August mit der Hauptarmee bei Sterkeningken, wohin diese am 17ten gerückt war. Um Tage der Bereinigung wurde das Heer zum letten Male vor der Schlacht neu eingetheilt:

Die Avantgarde erhielt Sibilsti, die I. Division Fermor, die II. Division Lopuchin, die III. Division Browne. Das Heer, das im Mai noch 88 000 Mann stark gewesen war, zählte jetzt nur noch 55 000 Mann fechtender Truppen.

Da sich beide Heere vom 14 ten August an nahe gegen= Gesecht zwischen überlagen, waren Gefechte der Vortruppen unvermeidlich. ging am 18ten August der M. v. Jeanneret mit 200 Malachowsky = Husaren von Buschdorf auf Bitten der ausgeplünderten Bewohner gegen Norfitten vor, trieb raubende Kasaken zurück, sah sich aber plötslich von weit überlegenen Kräften von allen Seiten angefallen, die ihm einen Verlust von über 100 Mann, darunter etwa 30 Todten und 8 Gefangenen, beibrachten. Malachowsky nahm ihn auf und setzte der Berfolgung ein Ziel.

Buichdorf und So Norfitten am 18ten August 1757. \*\*)

In den Sitzungen vom 15ten und 18ten August beschloß der Ruffische Erkun-Ruffische Rriegsrath, zur Rlärung der Lage und zur Beunruhigung beiben Pregelder Breußen Erkundungsabtheilungen in größerem Umfange auf beiden Ufern des Pregels vorzusenden. Den Führern wurden Offiziere beigegeben, die sich genaue Kenntniß vom Gelande und den Berpflegungsverhältnissen verschaffen sollten. Um 20sten ging der Brg. Rrafnoschtschokow mit Irregulären, denen 4 Husaren-Regimenter und

bungen auf usern.

<sup>\*)</sup> Thiel, Beschreibung der Stadt Tilsit, Königsberg 1804, Tagebuch des Dize-Bürgermeisters Rosenick.

<sup>\*\*)</sup> Lambsdorff an Brühl 18. 8. Arch. Dresden, Blaten an seine Frau 20. 8. u. 27. 8. Arch. Steinort, Bericht Lehwaldts vom 22. 8. Geh. St. Arch.

1 Rafaken-Regiment folgten, zusammen etwa 5200 Reitern, auf dem nördlichen Pregelufer zur Erfundung des Preußischen Lagers in der Front und nördlich umfassend vor und drückte vorgeschobene Breukische Abtheilungen nach leichtem Gefechte zurudt. Dasfelbe geschah am 21 ften bei Kallehnen, worauf das Dorf in gewohnter Weise ausgeplündert und niedergebrannt wurde. In Rlischken überfielen die Ruffen 2 Rompagnien Landmiliz in Abwesenheit ihres Führers, doch ichlugen sich die Preußen mit einem Verluste von 10 Todten und 2 Verwundeten unter Führung des S. L. v. Losch bis zum Walde durch, wo sie in Sicherheit waren. Auch Alischken ging in Flammen auf. D. du Moulin, der Kragnoschtschokow zur Erkundung beigegeben war, sah, daß das Belände nördlich des Pregels den Preußen sehr starte Stellungen bot, und ein erfolgversprechender Ungriff kaum ausführbar war. Alsbann begab er sich nach dem linken Pregelufer, wo sich am 19ten ein zur Erkundung bestimmtes Korps von etwa 4000 Frregulären unter G. M. Kastiurin bei Norkitten versammelt hatte. Die Aufgabe, das bei Wehlau befind= liche Heumagazin anzugunden, konnte Kaftinrin nicht lösen, da sein Vorhaben nicht geheim geblieben war. Deshalb holte er südlich aus und ritt über Muldszen bis Allenburg vor, aber weiter gegen Wehlau und Königsberg vorzudringen, wie ihm befohlen war, konnten ihn auch du Moulins Vorstellungen nicht bewegen, er entschloß sich vielmehr, über Jodlaufen zur Armee zurückzufehren. Du Moulin hatte durch die beiden Erkundungen den Eindruck gewonnen, daß die Armee füblich des Pregels für einen Monat genügende Verpflegung finden würde.

Der Rriegsrath beichließt, ben Vormarich auf bem linken aufegen.

Das Ruffische Heer hatte am 20sten ein Lager bei Saalau bezogen. Der Kriegsrath beschloß daselbst am 23 sten, weil der Angriff Pregelufer fort- gegen das Preußische Lager bei Petersdorf aussichtslos erschien, den Vormarsch nach Königsberg auf dem südlichen Pregelufer über Allen= burg fortzusetzen, zumal die Schwierigkeiten der Ernährung, die sich sehr bemerkbar machten, dort durch Heranziehung der Vorräthe des Landes lösbar zu sein schienen. Durch diese Umgehung hoffte man Lehwaldt zur Aufgabe seiner vortheilhaften Stellung und Annahme

ber Schlacht zu zwingen. Inzwischen aber hatte dieser am 21 sten\*) sein Lager bei Petersdorf hauptsächlich aus Gesundheitsrücksichten\*\*) in die Linie der vorgeschobenen Dohnaschen Truppen nach Wilfendorf verlegt. Da er es "mit aller Gewalt zur Battaille bringen wollte," wie er in seinem Nournal schreibt, gingen am 26 sten\*\*\*) August die S. M. v. Ruesch und v. Ranitz mit dem I. Bataillon Ranitz, 1000 Rommandirten der Infanterie und 1200 Husaren gegen Plibischken vor. Die Rasakenvorposten zogen sich, nachdem sie das Dorf angezündet hatten, auf ihre Unterstützungen zurück. Hinter diesen tauchten reguläre Truppen mit Artillerie auf, die auf den Höhen westlich des Auergrabens in Stellung ging. Es gelang den Husaren, die Russen durch eine lebhafte Attacke soweit zurückzutreiben, daß man Truppen hinter der Auerlinie, ein größeres Lager bei Saalau und eine Anzahl über den Graben geschlagener Brücken erkennen konnte. Aus dem Vorhandensein dieser zahlreichen Uebergänge schloß Lehwaldt auf die Absicht des Feindes, bald vorzugehen. †)

Nach den Beschlüssen des letzten Kriegsraths rückte das Russische Der Uebergang Heer am 24sten August etwas näher an die bei Siemohnen ++) ge= ichlagenen Brücken; am 25 sten begann die Avantgarde den Uebergang. Beeres auf das Am 26 ften folgte die II. Divifion, am 27 ften †††) der Rest der Armee. linte Pregelufer. Die Brücken, deren Bahl zulett fechs betrug, wurden fodann abgebrochen. Apraxin beabsichtigte, auf dem Wege über Jodlaufen den Ustrawischkener Forst zu umgehen, entschloß sich jedoch auf die Borstellungen Fermors, den kürzeren, aber schwierigeren Weg durch die sumpfige Gegend nördlich des Forstes über Eschenbruch zu wählen.

bes Ruffischen, barauf bes Breußischen

<sup>\*)</sup> Tagebuch des R. v. Reibnig, Arch. Groß-Beftendorf, Brief Platens vom 27. 8, Arch. Steinort.

<sup>\*\*)</sup> Platen an seine Frau, Lager bei Wilkendorf 24. 8. Arch. Steinort.

<sup>\*\*\*)</sup> Unhang 18.

<sup>†)</sup> Der Bericht in der Helben-Staats- 2c. Geschichte IV, 439, in der Spenerschen Zeitung 1757 Rr. 112 u. f. w. fagt: "Sonft haben wir hieben auch eine Donische Rosadensahne bekommen, welche aus einem rothwollenen Zeuge mit weisser Ginfassung besteht, worauf Türkische und Arabische Characteres schwarz gedruckt find."

<sup>††)</sup> Diefes unweit des bisherigen gelegene Lager ift wegen Mangels an Raum in Sfizze 21 nicht eingezeichnet worden.

<sup>†††)</sup> Wenmarn, Bolotow und Bericht vom 30. 8., Arch. Dresden.

Plan 6 A

Das Lager, das die Ruffische Urmee bezog, lag auf der Hochfläche bei Norfitten und war in der Front durch den Wald von Norfitten, in der rechten Flanke durch das Ruthkehmer Wäldchen, die beide schwer durchschreitbar waren, in der linken Flanke durch das tief eingeschnittene Thal der Auxinne gedeckt, im Rücken hatte es die Bregelniederung. Ließ es daher an Unzugänglichkeit wenig zu wünschen übrig, so hatte es den großen Kehler, daß die Bewegungsfreiheit der eigenen Truppen auf allen Seiten sehr beschränkt war, und daß im Falle einer Niederlage, da die Pregelbrücken abgebrochen waren, der Untergang des ganzen Heeres zu befürchten stand. Die vor dem linken Flügel gelegene Höhe bei Sittenfeldt hatten Rafaken, anfangs auch Theile der Avantgarden-Infanterie, besetzt.

Die Preußischen Batrouillen meldeten den allmählichen Pregelübergang des Russischen Heeres rechtzeitig: Lehwaldt war sich iedoch nicht sofort über die Bedeutung dieser Bewegung klar und hielt es zuerst für möglich, daß ihn Apraxin durch ein Scheinmanöver aus seinem schwer angreifbaren Lager herauslocken, dann aber schnell Blank A. (Schiftigge. Zurückkehren und auf dem rechten Pregelufer vorgehen wolle. \*) Kür alle Källe ließ er am 27 sten bei Biaten und Naffereuter Schiffbrücken herstellen. Als nun aber Husarenpatrouillen meldeten, daß die Russen das rechte Ufer wirklich völlig geräumt hätten, überschritten die Breußen am Vormittag des 28sten in zwei Kolonnen den Fluß und bezogen ein Lager bei Buschdorf hinter dem Buschdorfer Forst, bei dessen Dichtigkeit es genügte, die Wege und Waldblößen zu Eine an diesem Tage unternommene Erkundung hatte wegen des Schleiers feindlicher leichter Truppen und der das Russische Lager verdeckenden Waldstücke keinen Erfolg.

<sup>\*)</sup> Brief Platens vom 28. 8., Arch. Steinort, Tagebuch bes R. v. Reibnig, Arch. Groß=Bestendorf.

## II. Die Schlacht bei Groß-Jägersdorf am 30 ften August 1757.\*)

Die Meldung vom Uebergange Lehwaldts auf das andere Ufer überraschte Apraxin vollständig. Eine zweimalige Marmirung der Ruffen am 28sten zeigt deutlich, in welcher Sorge ihr Oberbefehlshaber an diesem Tage wegen eines Preußischen Angriffs war. Noch am Abend, nachdem die Armee stundenlang infolge falscher Meldung aufmarschirt unter bem Gewehr gestanden hatte, suchte Apraxin eine Bertheidigungsstellung aus und ließ den vor der Front gelegenen Ort Groß-Jägersdorf niederbrennen.

Blan BA.

In dem Flußübergange Lehwaldts bekundete sich sein fester Die Erkundung Entschluß, nicht nur die Schlacht anzunehmen, sondern dem Rathe Stellung durch des Königs endlich folgend auch anzugreifen. Zur Erkundung der lemer am 29 ften Ruffischen Stellung ging ber G. &. v. Schorlemer am 29ften früh mit 40 Estadrons durch den Buschdorfer Forst vor. Der Feldmarschall ichloß sich ihm an und ließ die vorgeschobenen Grenadier-Bataillone Gohr und Lossow als Mückhalt folgen. Beim Erscheinen der Preußischen Reiter wurde das Ruffische Lager aufs Neue alarmirt, und die Urmee nahm die Tags zuvor ausgewählte Schlachtstellung ein. Diese erstreckte sich vom Pregel längs des Westsaumes des Ruthkehmer Wäldchens über Metschullen und den Höhenzug nördlich Daupelken bis zu diesem Dorfe. Leichte Truppen standen auf beiden Flügeln, am Bregel und bei Sittenfeldt; hier auch etwas Infanterie der Avantgarde. Die Lücke zwischen dem Ruthkehmer Wäldchen und dem Pregel, wo Apraxin eine Umgehung befürchtete, wurde noch besonders durch Infanterie und Ravallerie besetzt. Diese Stellung konnte Lehwaldt, nachdem seine Reiter die leichten Truppen zurückgedrängt hatten, übersehen; nur die Truppen bei Sittenfeldt waren nicht erkennbar. Ruzwischen war die Preußische Armee unter Dohnas Führung auf der Blöße öftlich Puschdorf\*\*) durch den Forst gerückt und stand in

der Ruffifchen ben G.Q. v. Edor= Anguit vor= mittags.

<sup>\*)</sup> Ueber die Quellen Anhang 19.

<sup>\*\*)</sup> Unlage 2: "Disposition" vom 29. 8. Absat 2.

Schlachtordnung bereit. Lehwaldt beschloß, den anscheinend nicht ausgelehnten linken seindlichen Flügel umfassend anzugreisen, verschob jedoch die Ausstührung auf den nächsten Morgen, um alle Borbereitungen in Ruhe zu treffen, wohl auch in der Hoffnung, sich dann der starken Russischen Stellung unbemerkt nähern zu können. Nach beendeter Erkundung kehrten die Preußen in das Puschdorfer Lager zurück. Die abziehenden Truppen Schorlemers wurden durch einige Kanonenschüsse und durch Kasaken versolgt, die aber am Rande des Forstes vor den Borposten zurückweichen mußten.\*)

Nach dem Abmarsche der Preußen bezog die Russische Armee in der Abenddämmerung von Neuem ihr Lager, Apraxin ließ aber zur Sicherung gegen Ueberraschungen an der Nordwestecke des Waldes von Norsitten die 1. Feldartillerie-Brigade der I. Disvision, die Infanterie-Brigade Leontiew der III. Division und Husaren; die Südostecke besetzte das Regiment Moskau Nr. 2 mit zwei Feldgeschützen der Avantgarde. Die bei Sittenseldt stehenden Infanterie-Abtheilungen der Avantgarde gingen für die Nacht in das Lager zurück, so daß auf der Straße nach Muldszen nur Reiterei blieb.

Apragin beschließt, am 30 sten den Vormarsch auf Allenburg fortzusehen. Noch am Abend erschien im Russischen Lager ein Preußischer Ueberläuser mit der Nachricht, Lehwaldt wolle in den ersten Morgensstunden des solgenden Tages angreisen. In dem daraushin zussammengerusenen Kriegsrathe gelang es Fermor, den Oberbesehlshaber davon zu überzeugen, daß die Bewegungen der Preußen und die Aussagen des Ueberläusers nur auf Täuschung abzielten, um die Russen in dieser von Lebensmitteln entblößten Gegend sestzuhalten. Ein längeres Berweilen aber würde den ohnehin schon geschwächten Pferdebestand völlig zu Grunde richten. Deshalb müsse man unverzügslich die fruchtbaren, noch nicht ausgesogenen Landstriche süblich des Ustrawischener Forstes aussuchen. Fermor übersah hierbei ganz, daß für Lehwaldt das einzige Mittel, Apraxin bei Norstitten sestzuhalten, der energische Angriss blieb. So wurden denn die für den

<sup>\*)</sup> Hierbei schof ein abgesessener Rasak den M. v. Lossow durch das Anie.

30sten August zum Marsche über Eschenbruch auf Allenburg nöthigen Anordnungen getroffen, wobei die Nähe des Preußischen Heeres besondere Vorsichtsmaßregeln nöthig machte.

> Das Schlachtfeld.\*)

Das Schlachtfeld, eine flachwellige Ebene, wird im Norden vom Pregel, im Often von deffen Nebenfluß, der Auxinne mit dem Romehlisbach, im Süden von den sumpfigen Wiesen am Aftrawischfener Forste und dem Roser Walde, im Westen vom Almenhauser und Puschdorfer Forste begrenzt. Pregel und Auxinne sind Hinderniffe für alle Waffen. Rablreiche oft kaum sichtbare Erhebungen gewähren trots ihrer geringen Höhe Truppen aller Art Deckung. Die Mitte des Schlachtfeldes durchzieht von Often nach Westen ein flacher Rücken, der bei der Höhe 30,2 am Walde von Norkitten feine höchste Erhebung erreicht. Die ihn im Norden und Süden begleitenden, von schmalen Bächen durchflossenen. Wiesenmulden sind feucht, hindern aber die Bewegungen von Truppen nicht. Der Sittengraben, 1500 m süblich des Höhenzuges, hat sumpfige Ränder; ihn und die nassen Wiesen südöstlich Uderballen hielt zwar die Russische Avantgarde während der Schlacht für unüberschreitbar, doch haben sie auf die Bewegungen der Preußischen Kavallerie feinen nennenswerthen Einfluß ausgeübt, und die Russische Avantgarde felbst hat das Hinderniß, als sie nach Beendigung der Schlacht vorging, anstandslos überwunden. Die über Sittenfeldt und Muldszen nach Allenburg führende Straße überschreitet südwestlich Uszbundzen eine flache Erhebung, den späteren Standpunkt der Ruffischen Avantgardenbatterie, die von dort vorzügliches Schuffeld hatte. Wald von Norfitten, der Hauptbrennpunkt des Rampfes, erstreckte sich von Südosten nach Nordwesten in einer Längsausdehnung von etwa 2000 m und einer Breite von 700 bis 1000 m. Soweit er heute noch vorhanden ist, besteht er theils aus hochstämmigem Laubwalde mit vielem Unterholz, theils aus dichtem Riefernstangenholz. Zur Zeit der Schlacht war der Wald so dicht und sumpfig, daß er stellenweise nur mit Mühe durchschritten werden konnte. Auch jetzt noch ist der

<sup>\*)</sup> Anhang 20.

Untergrund an vielen Stellen naß. An der Südostecke des Waldes hat man von der Höhe 30,2 nach Süden und Südwesten gutes Schußfeld, während es weiter westlich durch den oben genannten Rücken beschränkt wird. Auf einem kleinen Hügel an der Nordwestecke des Waldes\*) stand die Russische Borpostenartillerie mit gutem bis zum Authkehmer Wäldchen reichenden Schußfelde. Das Gelände zwischen diesem und dem Walde von Norkitten durchschnitten damals Reste von Dämmen, Abzugsgräben und sumpfige Wiesen. Sie haben am Schlachttage die Bewegungen der Preußischen Kavallerie im wirksamen Artilleries und Insanteriesener sehr behindert. Wie vielsach noch jetzt, so waren damals die Häuser in den Dörfern allgemein auß Holz erbaut und hatten Strohdächer. Der an der Muldszener Straße gelegene Weiler Sittenseldt ist seit etwa 30 Jahren versichwunden.

Die beiderseitigen Truppen.

Im Lager bei Puschborf befanden sich 22 Bataillone und 50 Schwadronen\*\*) mit einer Gesechtsstärke von 16 500 Mann Infanterie und 8200 Reitern, zusammen rund 24 700 Mann,\*\*\*) 35 Bataillonsgeschütze und 20 schwere Geschütze.

Demgegenüber zählte das Russische Heer 89 Bataillone und 40 Grenadier-Kompagnien, 41 Schwadronen und 5 Ssotnien regulärer Truppen, dazu an Frregulären 119 Ssotnien und 6 Kommandos. Im Ganzen betrug die Gesechtsstärke des Russischen Heerest) etwa 36 000 Infanteristen, 200 unberittene Dragoner, 7 500 reguläre und 11 100 irreguläre Reiter, zusammen rund 54 800 Mann, 154 dreipsündige Regimentsgeschütze und 30 Sekrethaubigen††), 79 Feldgeschütze.

<sup>\*)</sup> Auf der Schrötterschen Karte (Anhang 20) Kanonenberg genannt. Auf ihm befindet sich jetzt eine Ziegelei, die 1757 noch nicht vorhanden war.

<sup>\*\*)</sup> Anlage 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Berechnet nach Anhang 13.

<sup>†)</sup> Anlage 4 und Anhang 21.

 $<sup>\</sup>dagger\dagger$ ) Die rechts und links vom Rohre jedes 3tligen Regimentsgeschüßes besindlichen 6tligen abnehmbaren Mörser sind hier nicht gerechnet worden, da ihre Wirkung gering war und ihre Thätigkeit nirgends erwähnt wird.

Die Russen waren also den Preußen an Infanterie und Ravallerie mehr als doppelt, an Geschützen fast fünffach überlegen.

In der irrthumlichen Annahme, daß der Feind am 30sten Der Bormarich einen Angriff in der am 29 sten eingenommenen Stellung er- Rorps und das warten werde, befahl Lehwaldt am 29 sten abends Folgendes: \*\*) Schlachtlinie um Das Korps sollte um 21/2 Uhr früh zum Deplopiren geschlossen in drei Kolonnen antreten und den Buschdorfer Forst durchschreiten, wobei zwei Rolonnen ummittelbar nebeneinander die Waldblöke von Almenhausen, die dritte, aus Kavallerie bestehend, die Blöße 1500 m nördlich davon zu benuten hatten. Die Avantgarde bildete vor den beiden Anfanterie-Rolonnen das Hufaren-Regiment Ruesch, vor der Ravalleriekolonne das Husaren-Regiment Malachowsky. Bon den beiden nebeneinander befindlichen Kolonnen bestand die eine aus der links abmarschirten Infanterie des rechten Flügels, die andere aus der rechts abmarschirten Infanterie des linken Flügels. In beiden folgten auf die Bataillone des ersten Treffens die für die Flanken bestimmten Grenadier-Bataillone, darauf das zweite Treffen. Bei der ersten Kolonne sollte in der Mitte das Dragoner-Regiment Holstein eingeschoben werden, doch scheint es an der Spitze gewesen zu sein\*\*\*); am Ende folgte die gesammte schwere Artillerie. Die Ravalleriefolonne bestand aus der Reiterei des linken Flügels.

des Prenfifchen 31/2 Uhr morgens.\*)

Die Schiffbrücke bei Nassereuter wurde abgefahren und neben der Piatener Brücke neu geschlagen, zur Bedeckung beider diente Landmiliz. Alle Truppentheile, die Bauernwagen beigetrieben hatten, mußten sie zur Beförderung der Berwundeten nach Almenhausen ichicken, die übrigen Fahrzeuge wurden, soweit Platz darauf war, mit Tornistern beladen und gingen wie auch die Packpferde mit den Belten über die Brücken auf das rechte Pregelufer zurück.

Die Armee brach ungefähr um 1 Uhr auft), etwas früher als befohlen war, und stellte, nachdem sie den Wald durchschritten

<sup>\*)</sup> Sämmtliche Zeitheftimmungen können nur auf annähernde Genauigkeit Unspruch machen.

<sup>\*\*)</sup> Unlage 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Angaben aus der Geschichte des Regiments, Bibl. d. Art. u. Ing. Schule.

<sup>†)</sup> Anhang 22.

hatte, etwa von  $3^{1/2}$  Uhr an durch rechts und links Deployiren die Linie in zwei Treffen her. Im ersten Treffen standen 10 Musketier-Bataillone, 300 Schritt dahinter als zweites Treffen 8 Garnison-Bataillone, in den Flanken je 2 Grenadier-Bataillone, die Kavallerie auf den Flügeln. Bor dem ersten Treffen der Infanterie besanden sich 18 schwere Geschütze in 3 Batterien, und zwar je eine vor dem rechten Flügel, vor der Mitte und vor dem linken Flügel. Im zweiten Treffen stand je ein schweres Geschütz vor den beiden Garnison-Regimentern. Die Kavallerie des rechten Flügels wurde durch das II. Bataillon Schorlemer-Dragoner verstärft. Im Nebel war vom Feinde nichts zu sehen, wohl aber hatte man schon beim Unmarsche Signale und Trommelwirbel im Kussischen Lager gehört.

Der Aufbruch des Ruffischen Heeres um 4 Uhr morgens.

Die Ruffen waren zu dieser Zeit im Begriff, den Marsch nach Eichenbruch anzutreten. Für diese Flankenbewegung hatte Apraxin am 29ften befohlen\*), daß sich die Avantgarde unter Sibilski bei Sittenfeldt sammeln und beim Generalmarsch unter Benutzung eines vorher erkundeten Kolonnenweges auf Eschenbruch antreten sollte. Mit der Bergatterung hatte das Gros in zwei Rolonnen zu folgen, und zwar die erste, bestehend aus der I. und der halben III. Division auf dem Wege Norkitten-Uderballen-Albrechtsthal, die zweite, bestehend aus der II. Division und der anderen Hälfte III., auf demselben Wege wie die Avantgarde. Die I. und II. Division schieden je ein Infanterie-Regiment als Nachhut aus, am Ende der ganzen Armee befanden sich als allgemeine Arrieregarde 3 Anfanterie-Regimenter der III. Division. Rede Kolonne hatte links neben sich ihre Trains, die in möglichst vielen Reihen nebeneinander und mit Abständen fahren sollten, damit durch diese im Kall eines Angriffs von Norden ber die linke Kolonne der rechten zu Bülfe eilen konnte. Die dem Feinde zugekehrte Flanke beckten die Husaren-Regimenter; zur unmittelbaren Sicherung beider Flanken der Divisionen dienten Frreguläre. Die Truppen trugen einen dreitägigen Lebensmittelvorrath bei sich. Die Kavallerie der Avant-

<sup>\*)</sup> Unlage 5.

aarde befand sich während der Nacht bereits an der ihr zugewiesenen Strafe, ihre Infanterie hatte morgens um 4 Uhr soeben den Abmarich aus dem Lager begonnen, während ihre Baggge fich dem Marschbefehl entsprechend in der Enge zwischen dem Walde von Norkitten und der Auxinne zusammenzog. Das Gros war im Begriff aufzubrechen, schon sperrten die Wagen alle Wege, als von den Vorposten Meldungen einliefen, daß das Preußische Heer in Schlacht= ordnung anmarschire.

besehl Lehwaldts.

Die Disposition Lehwaldts vom 29sten sprach den festen Der Angriffs-Entschluß zum Angriff aus. Sie fußte auf den Weisungen, die ihm der Rönig am 10ten Juli aus Leitmeritz ertheilt hatte. In diesem Schreiben\*) hieß es: "Was ich Euch . . . . zum höchsten rekommandiere, ist erstlich, daß Ihr Eure unterhabende Armee nicht separiret, sondern zusammenhaltet; zweitens, dag wenn Ihr den Keind attaquiret, Ihr nur mit einem Flügel attaquiret und den Reind brav canoniren laffet, auch drittens, daß Ihr die feindliche Infanterie nicht eher attaquiret, noch heranlaufen lasset, als bis daß Ihr erstlich die feindliche Cavallerie geschlagen habet." Deshalb lantete der Angriffsbefehl Lehwaldts für die Infanterie: "Es foll der sinde Flügel attaquiret werden, dahero sich die Armée rechts ziehen, und alles rechts halten wird", ferner "das 2te Treffen giebt wohl acht, wenn im 1 ten Treffen Lücken werden solche zu zu machen und was vorzuschicken", schließlich "In der Attaque hält sich der linde Flügel Infanterie außer den Canonenschuß so lange zurücke bis er auch ordre bekommt". Für die Kavallerie hatte Lehwaldt befohlen, daß sie "wenn des Feindes Cavallerie geschlagen, es koste was es wolle in die feindliche Infanterie einhauen muß." Die Schlufworte in Lehwaldts Befehl wiesen mit allem Nachdruck auf die Bedeutung der bevorstehenden Entscheidungsschlacht hin.

Nach Eintritt der Morgendämmerung, der sich des nebligen Der Bormarich Wetters wegen verzögerte, ging das Rorps, sich etwas rechts ziehend, mit verhaltenem linken Flügel ungefähr um 4½ Uhr anfänglich still,

bes Breufifchen

<sup>\*) \$3. \$3.</sup> XV, 9186.

bald aber in "ftarkem Schritt" mit klingendem Spiele\*) vor. Der Richtungspunkt des rechten Flügels sollte das brennende Dorf Uderballen sein, das die zurückweichenden Russischen Vortruppen ebenso wie Daupelken angezündet hatten. Destlich Groß-Rägersdorf fuhren gegen 5 Uhr die schweren Geschütze auf\*\*) und vertrieben die umberstreifenden leichten Russischen Reiter. Bu berselben Zeit ging Die Preußische Ravallerie auf beiden Flügeln vor, um, wie Lehwaldt im Sinne des Königs befohlen hatte, die Russische Ravallerie zu verjagen und wenn möglich in die Infanterie einzuhauen.

Die erite Ent= midelung bes zur Schlacht.

Apraxin erhielt die erste Meldung vom Anrücken der Preußen Ruffischen Geeres gegen 5 Uhr, als er grade im Lager zu Pferde steigen wollte. Sofort eilte er zur Brigade Leontiew an den Nordweftrand des Waldes von Norkitten. Dort befahl er nach kurzem Schwanken, die Avantgarde solle auf der Sittenfeldter Strake halten und die Front nach dem Feinde nehmen, die II. Division Waldrand neben dem Regiment Moskau Nr. 2 besetzen, die I. diese Aufstellung rechts verlängern, eine Reserve, aus einigen Regimentern dieser Division bestehend, sich hinter der Mitte nördlich des Waldes bereit halten. Die Avantgarde hatte inzwischen, als sie Meldung vom Anmarsche der Preußen erhielt, von selbst Halt gemacht und stand, nachdem sich die letzten Regimenter durch den Troß hindurchgearbeitet hatten, dessen Knäuel beim Erscheinen des Feindes fast unentwirrbar geworden war, an der Straße Norkitten—Sittenfeldt, mit dem rechten Flügel westlich Uszbundzen, mit dem linken bei Sittenfeldt.\*\*\*) der Avantgarde zugetheilte Artillerie fuhr in der Mitte dieser Stellung auf. †) Hier trafen später auch Ravallerie-Regimenter der anderen Divisionen ein, da sie hinter dem Walde kein Feld der

<sup>\*)</sup> Tagebuch des R. v. Reibnig, Arch. Groß-Bestendorf.

<sup>\*\*)</sup> Unhang 23.

<sup>\*\*\*)</sup> Ein Bergleich mit der für den 30. befohlenen Marschordnung, Un= lage 5, zeigt, daß fich das Ruffische Beer zur Schlacht gang ordnungsgemäß entwidelt hat, abgesehen von einigen burch die veränderte Sachlage gebotenen oder in ber erften Berwirrung entstandenen Abweichungen.

<sup>†)</sup> Anhang 24.

Thätiafeit fanden. Die II. Division mit ihren Bagagen war hinter der Avantgarde bereits im Anmarich und besetzte nun, während das Geschützfeuer der Preußen begann, im Anschluß an die Avantgarde fast rechtwinklig vorgebogen, mit 4 Regimentern den Raum zwischen der Strafe nach Muldszen und dem Regimente Moskau Nr. 2 am Waldausgange. Die hier befindlichen beiden Feldgeschütze eröffneten das Fener von der Waldecke aus. Rechts davon drangen die übrigen Regimenter der II. Division, die Brigade Villebois, langfam durch den dichten Wald vor und begannen nach und nach südlich des Waldrandes westlich vom Regi= ment Moskau 2 die Linie zu verlängern. Die Bewegungen aller Truppen wurden durch das sich östlich des Waldes stauende Fuhrwerk sehr behindert. Die I. Division trat links abmarschirt\*) ebenfalls den Vormarsch an.

Bu dieser Zeit, etwa um 5 Uhr, war die Ravallerie des rechten Unvollendete Preußischen Flügels unter dem Prinzen von Holstein, rechts das Dragoner-Regiment Holftein, links das Husaren-Regiment Ruesch, rechten Flügels dahinter in größerer Entfernung das soeben vom linken Flügel ein= 5 Uhr morgens. getroffene II. Bataillon Schorlemer = Dragoner aufmarschirt und füblich an Uberballen vorbei gegen die Südostecke des Waldes von Norkitten vorgetrabt, um die dort vermuthete Kavallerie des Ruffischen linken Flügels zu attackiren. Die beiden vorderen Regimenter warfen die umberschwärmenden Frregulären zurück, geriethen aber in das Feuer der Geschütze und der Infanterie= Regimenter am Waldrande. Zugleich von der Ruffischen Avantgardenartillerie in der rechten Flanke beschossen, mußten sie Rehrt machen und in südlicher Richtung bis in die Nähe des Roser Waldes zurückgehen, wo sie beobachtend halten blieben. Der Frrthum über die Ausdehnung des Ruffischen linken Flügels trat jetzt klar zu Tage, und es zeigte sich, daß auch die Straße nach Sittenfeldt dicht besetzt war.

Etwas später\*\*) fanden auf dem linken Preußischen Flügel heftige

Attacke der Ra= vallerie bes Preußischen

<sup>\*)</sup> Sie marschirte links ab, um erst den Anschluß an die II. Division finden und bann rechts aufmarschiren zu können.

<sup>\*\*)</sup> Anhang 25.

Erste Attace ber Reiterkämpfe statt. Die dort versammelten 30 Breußischen Schwadronen Ravallerie bes Breugifchen . linken Mlügels

trabten unter Führung des G. L. v. Schorlemer durch das Ruth-6 Uhr morgens, kehmer Wäldchen und rechts und links an ihm vorbei, erschienen zu der Zeit, wo das Geschützfeuer auf dem rechten Flügel begann, vor der an der Nordwestecke des Waldes von Norfitten aufgefahrenen 1. Feldartillerie-Brigade der I. Division, der Anfanterie-Brigade Leontiew und den Husaren, marschirten auf, wurden jedoch zunächst noch durch das Feuer der Artillerie am Vorgehen gehindert. Bald aber verschwand diese Artillerie, da sie Fermor beim Abmarsche seiner Division trotz dringender Vorstellungen ihres Kommandeurs heranzog. Sofort erfannte der am Ende der I. Division reitende S. 2. Matthäus Lieven die von den Breufischen Reitern drohende Gefahr, ließ die im Abmarsche nach Süden befindliche Kavallerie und das 1. Grenadier-Regiment dieser Division Rehrt machen und schnell zur Unterstützung des rechten Flügels vorrücken. Das Dragoner-Regiment Nishegorod schloß sich dieser Bewegung an. Die Ravallerie rückte vor die Brigade Leontiew und erwartete in zwei Treffen aufgestellt den Angriff. Die Preußische Reiterei setzte jetzt mit 25 Estadrons im ersten, 5 im zweiten Treffen zur Attacke an, warf die Ruffische Kavallerie über den Haufen, gerieth dann aber in das Feuer des 1. Grenadier-Regiments und der Brigade Leontiem, bei der inzwischen die 1. Feldartillerie Brigade der III. Division eingetroffen war. Trothem brachen die Finckenstein=Dragoner am Wald= rande durch, die Plettenberg-Dragoner unter dem M. v. Korff und die Platen-Dragoner unter dem D. L. v. Schlabrendorff, der sich trot schwerer Krankheit aufs Pferd hatte heben lassen\*), durchjagten die Linie in der Mitte, und auch bei Wennothen gelang es den Preußischen Reitern, hinter die feindliche Infanterie zu kommen. Inzwischen war aber von der III. Division die Brigade Iwan Manteuffel eingetroffen, die, ursprünglich zur Arrieregarde bestimmt, vom Lager aus ebenfalls in der Besorgniß um die rechte Flanke in westlicher Richtung vorgegangen war, und eröffnete das Feuer gegen die auf-

<sup>\*)</sup> Bericht Platens.

gelösten Breußischen Reiterschaaren. Diese, von allen Seiten mit Beschossen überschüttet, durch Dänme und Gräben behindert, konnten nicht weiter vordringen. Theile suchten in der Pregelniederung vergeblich Deckung gegen das Geschützfeuer, die Platen-Dragoner, die sich mit dem Ruf: "Es lebe der König" auf die zweite Linie der Ruffischen Infanterie geworfen hatten, aber durch Salvenfeuer abgewiesen worden waren\*), gingen am Waldsaume zurud und hatten sogar vom Feuer der Batterie des Preußischen linken Klügels zu leiden. Bon der Infanterie dieses Flügels konnte jett keine Unterstützung erwartet werden, da sie noch zurückgehalten wurde. Am Ruthkehmer Wäldchen sammelte sich die Ravallerie wieder. Ihre Verluste waren geringer, als man befürchten mußte, und betrugen selbst bei dem am meisten betroffenen Regiment Plettenberg am Abende der Schlacht nicht über 14 vom Hundert der Stärfe.

Anzwischen war die Breußische Anfanterie im Vorrücken ge- Der rechte Flüget Als das Anreiten des Prinzen von Holftein die weite Infanterie greift Ausdehnung des linken Flügels der Aussen gezeigt hatte, zogen sich die Bataillone unter Benntzung der Deckung im Wiesengrunde südlich Bald von Ror-Groß-Rägersdorf und Daupelken immer mehr rechts, wobei fie zeitweise sogar mit rechtsum marschirten und ihre Front sich allmählich nach Norden drehte. Die Verbindung mit dem linken zurückgehaltenen Flügel ging bald ganz verloren. Der Qualm der brennenden Dörfer legte sich auf den Boden und erschwerte, durch den Bulver= rauch noch verdichtet, die Uebersicht, so daß der Zusammenhaug im ersten Treffen bald aufhörte. Unglücklicherweise verfiel der Flügeladjutant v. d. Golt auf den Gedanken, die Frontbreite der Bataillone dadurch zu verlängern, daß er aus drei Gliedern zwei bilden ließ, ein Versuch, der, im feindlichen Artilleriefeuer unternommen, mißglückte und Verwirrung anrichtete. Zu gleichem Zweck rückten die Grenadier-Bataillone der rechten Flanke ins Treffen vor.

um 6 Uhr morgens ben fitten an.

<sup>\*)</sup> Platen an seine Frau, Aulowönen 23. 9., Arch. Steinort.

Als die langgedehnte Linie von 8 Bataillonen des rechten Flügels und der Mitte, denen im zweiten Treffen 4 Garnison-Bataillone folgten,\*) den deckenden Höhenrücken nördlich Daupelken erstiegen hatte, eröffnete sie etwa um 6 Uhr ein geordnetes Salvenfeuer auf die II. Ruffische Division, die theils schon südlich des Waldsaumes aufmarschirt, theils noch in der Entwickelung begriffen war.

Die I. Ruffiide Divifion trifft und versucht verju verlängern.

Bu dieser Zeit kam auch die I. Russische Division hinter der hinter der II. ein Brigade Villebois der II. an, nachdem sie sich durch den Wald geblich, sie rechts hindurchgearbeitet hatte. Apraxin, der hier den Kampf zeitweise versönlich leitete, erkannte, daß die frischen Truppen hinter der noch unerschütterten II. Division überflüssig seien, und ließ die eintreffenden Regimenter durch den G. M. Wenmarn nach rechts führen, um den in der Luft schwebenden rechten Flügel der II. Division zu verlängern. Sie kamen hier aber zu spät, denn die inzwischen nabe herangerückte, den rechten Klügel der II. Division weit überflügelnde Preußische Linie hatte mit den Regimentern Ralnein und Kanitz eine Rechtsschwenkung gemacht, war so auf die Flanke der II. Division gestoßen und trieb nun die dort einzeln heraustretenden Regimenter der Brigade Ssaltwfow der I. Division \*\*) unter großen beiderseitigen Berlusten in den Wald hinein. Sie verschwanden im Dickicht und fonnten erst nach und nach wieder gesammelt werden.

Der Preußische rechte Flügel bringt 7 Uhr pormittags in den Wald ein.

Plan 6 B.

Auch der rechte Flügel der II. Division mußte vor der Preußischen Umfassung weichen, das 2. Grenadier=Regiment und das Re= giment Narwa verloren etwa die Hälfte ihres Bestandes. Hier fiel auch der G. e. Ch. Lopuchin bei dem Bersuche, das 2. Grenadier= Regiment wieder zu sammeln, von 3 Augeln durchbohrt, tödtlich verwundet in die Hände eines Feldwebels des Regiments Ranit, der ihm den Alexander-Newski-Orden abnahm. Auch Weymarn wurde verwundet, als er das in Unordnung gerathene Regiment Einen Theil der Regimentsgeschütze und der Narwa sammelte. auf die Linie vertheilten Sefrethaubiten eroberten die Preugen, doch die weiter nach Osten stehenden in der Front angegriffenen Russischen Regimenter der II. Division hielten tapfer Stand.

<sup>\*)</sup> Anhang 26. — \*\*) Anhang 27.

Als die Preußische Infanterie in den Wald eindrang, war die 3weite Attace arökte Gefahr, die ihr drohte, das Borgeben der bisher unthätig das bes Preußischen stehenden Russischen Avantgarde. Um dies abzuwenden, zögerte der rechten Flügels Bring von Solstein, der mit 20 Eskadrons am Roser Walde hielt, nicht, seine schwachen Aräfte noch einmal einzusetzen. Er bildete aus den dritten Gliedern der Eskadrons seines Regiments kleine Reserveesfadrons zur Deckung gegen die Frregulären und zur Ablenfung der Aufmerksamkeit des Keindes und warf sich dann auf die, bei Sittenfeldt durch die Infanterie-Regimenter Apscheron und Butprfi gebildete, zurückgebogene linke Flanke der Avantgarde. Die umherschwärmenden Rasaken wurden auf die Infanterie zurückgejagt, so daß sie deren Keuer behinderten. Es gelang auch hier, die Infanterie zu durchbrechen und vorübergehend eine Anzahl Regiments= geschütze zu nehmen. Die Holstein-Dragoner jagten eskadrons= weise hinter der Avantgarde entlang, als deren Infanterie Rehrt machte und die Feldartillerie ihre Geschütze herumwarf. gleicher Zeit wurden die Dragoner von den im zweiten Treffen haltenden Grenadieren zu Pferde und den Kürassier-Regimentern Kiem und Nowotroizk, die aus eigenem Antriebe aus der Reserve nach dem linken Flügel geeilt waren\*), angefallen und zurückgetrieben. Die Preußische Ravallerie des rechten Flügels sammelte sich schließlich am Roser Wald. Die Verluste waren auch hier un= bedeutend und überschritten selbst beim Regiment Holstein, das die Hauptlast des Kampfes zu tragen hatte, nicht 6 vom Hundert der Stärke. Wenn auch der Pring von Holstein keine neue Attacke mehr wagen durfte, so genügte doch die drohende Nähe seiner Reiter, um die Russische Avantgarde am Borgeben zu hindern. Das war ein großer Erfolg, der die Preußische Infanterie vor dem völligen Untergange rettete. Auch die schwere Batterie des Preußischen rechten Flügels hatte hier wirksam eingegriffen, indem sie zur Befämpfung der großen Batterie der Avantgarde an Uderballen vorbei näher heranrückte.

der Kavallerie

Plans 6 B. Rarton.

<sup>\*)</sup> Zusätze des Russischen M. v. Tettau zu Tempelhoff-Llond.

Der Preufische linke Infanterieben nordweft. fich aber bort

Während im südöstlichen Theile des Waldes von Norkitten flügel dringt in Stunden lang mit größter Erbitterung gekampft wurde, wobei die oen nordwept. Prengen langsam vordrangen, erhielt auch der bisher zurückgehaltene Balbes ein, tann linke Breußische Infanterieflügel, ber infolge des Rechtsziehens ganz nicht behanpten. abgetrennt von dem rechten Flügel zwischen Metschullen und Groß-Jägersdorf stand, vom Feldmarschall den Befehl zum Vorgehen. Er stieß unter Führung des G. L. Grafen Dohna auf den unbesetzten nordwestlichen Theil des Waldes von Norkitten und näherte sich. diesen durchschreitend, dem Nordrande. Der Kommandeur der III. Ruffischen Division, G. e. Ch. Browne, hatte jetzt seine Artillerie und Infanterie vereinigt bis auf die Brigade Andreas Manteuffel-Böge, die nach dem Marschbefehl der II. Division folgen sollte und deshalb jett hinter die Mitte der Schlachtlinie vorgegangen mar. Browne ließ die Regimenter Newa und Sibirien sowie Keldgeschütze mit einer Linksschwenkung gegen den Wald Front machen und auf die Preußen feuern; auch das 1. Grenadier-Regiment betheiligte sich an Rugleich griff hier die Brigade Sfaltykow der dieser Abwehr. I. Division ein, die, wie erwähnt, anfänglich in der Mitte in den Wald zurückgetrieben und in Unordnung gerathen war, fich aber wieder gesammelt hatte und in den nordwestlichen Theil des Waldes gelangt war. So von mehreren Seiten bedrängt, mußte die Preußische Infanterie des linken Flügels den Wald räumen und den Rückzug antreten. Während dieses heißen Kampfes war Graf Dohna von einer Flintenkugel quer durch das Gesicht schwer verwundet, der Klügeladintant v. d. Golts unweit des Regiments Below von einer Ranonenkugel getödtet worden.\*)

Der Preußische rechte Flügel wird Referve aus dem Walde hinausgeworfen.

Inzwischen war auch auf dem rechten Preußischen Flügel ein burch die Ruffifde Umschwung eingetreten. Hier rückte während des erbitterten, theilweise mit Kolben und Bajonett ausgefochtenen Waldfampfes die noch zurückgebliebene Ruffische Brigade Andreas Manteuffel-Röge in die vorderste Linie ein, und es gelang den Ruffen sogar im Walde ichwere Geschütze in Stellung zu bringen. \*\*) Die Entscheidung jedoch

<sup>\*)</sup> Platen an Pring Beinrich, Lager bei Wehlau 2. 9. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*)</sup> Unhang 28.

führte die Brigade Rumianzow herbei, die bis dahin unthätig als Referve hinter dem Walde geftanden hatte und nun, der bedrängten II. Division zu Hülfe kommend, mit einem Bajonettangriff die Klanke der tief in den Wald eingedrungenen 8 Preußischen Bataillone traf. Diese geriethen in Verwirrung, weil sie auch von rückwärts von dem Garnison-Regiment Sydow beschossen wurden, das in der Aufregung und durch den Bulverdampf getäuscht das erste Treffen für Russen hielt. Die 8 braven Bataillone, die hier durchschnittlich 40 % ihrer Stärke verloren, mußten die schwer errungenen Erfolge aufgeben und mit den Garnison-Bataillonen in Unordnung zurückgeben, zulett die Grenadiere des äußersten rechten Flügels.\*) Lehwaldt verlor zwei Pferde unter dem Leibe und versuchte vergeblich. eine Fahne in der Hand, die Weichenden wieder vorzuführen.

Auf dem linken Flügel geschah der Rückzug in guter Ordnung, 3meite Attade gedeckt durch die Ravallerie, die nochmals einen Versuch gemacht bes Breußischen hatte, in die Russische Infanterie einzubrechen, \*\*) jedoch nicht nur von dieser, sondern irrthümlicherweise auch von der Preußischen Infanterie aus dem Walde Feuer erhielt. Die Anwesenheit dieser schnell wiedergesammelten Kavallerie genügte indessen, um eine un= mittelbare Verfolgung über Groß-Rägersdorf hinaus zu verhindern und die Mitführung zahlreicher Verwundeter zu ermöglichen. lettes Regiment verließen die Platen-Dragoner das Schlachtfeld.\*\*\*) Auch jetzt wagte die Russische Ravallerie nicht einzugreifen.

der Ravallerie

Die Ruffische Infanterie rückte nun aus dem Waldrande hervor, auch die Avantaarde überwand die bisher für ungangbar ge= haltenen Wiesen, doch machte die Armee schon bei Groß-Rägersdorf Halt. Sofort zerstreuten sich die Russischen Soldaten über das Schlachtfeld und plünderten die Todten und Verwundeten. †) Me

<sup>\*)</sup> Bolotow a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Bericht Platens und des P. L. v. Humboldt.

<sup>\*\*\*)</sup> Platen an den König 25. 5. 58. Geh. St. Arch.

<sup>†)</sup> Bolotow a. a. D. Weymarn behauptet fogar, daß die am Boden liegenden Preußischen Verwundeten getödtet worden seien.

die Truppen wieder gesammelt waren, wurde da, wo sie Halt gemacht hatten, das Lager aufgeschlagen.

Die Preußische Armee ging zuerst bis Buschdorf und von dort über die Schiffbrücken in das Lager von Wilkendorf zurück. Sibilski erbat sich von Apraxin die Erlaubnik, den Feind verfolgen zu dürfen. und erhielt hierzu die Grenadier-Regimenter zu Pferde Rargopol, Narwa und Räsan sowie einige Rasaken. Mit diesen folgte er den Preußen bis über Puschdorf hinaus und brachte Fahnenflüchtige und einige liegengebliebene Geschütze zurück, so daß die Zahl der genommenen Kanonen auf 17 Bataillongaeschütze. 3 Vierundzwanzia= pfünder, 5 Awölfpfünder und 3 zehnpfündige Haubiten stieg.

Die Preußen verloren 123 Offiziere und 4397 Mann\*), die Russen an Todten 38 Offiziere, 1449 Mann, an Berwundeten 240 Offiziere, 4262 Mann, zusammen 278 Offiziere und 5711 Mann.\*\*)

Von Russischen Generalen waren todt Lopuchin, Spbin und Kapnist, verwundet Georg Lieven, Matthäus Lieven, Tolstoi, Villebois, Iwan Manteuffel-Boge, Weymarn, de Bosquet und Plemiannikow.

### III. Die Ereignisse nach der Schlacht bei Groß-Jägersdorf bis zum Schlusse des Feldzuges.

Der Vormarich bes Ruffifchen

Stidde 22.

Die Verfolgung durch die Ruffen hatte den Pregelübergang Beeres bis Allen- des Preußischen Heeres nicht hindern können, und noch am 30 sten August kehrte Sibilski, nachdem er vergeblich um Unterstützung durch Infanterie gebeten, \*\*\*) auf Apraxins Befehl ins Lager zurud. Un eine weitere Ausbeutung seines Sieges dachte diefer nicht, er ließ vielmehr zunächst die Verbände ordnen, Munition und Lebensmittel

<sup>\*)</sup> Anlage 6 und 7. - \*\*) Maglowski, I, 292.

<sup>\*\*\*)</sup> Bericht Sibilskis an die Zarin, Warschau 14. 11., Arch. Darmstadt.

ergänzen, um dann erst die verloren gegangene Fühlung wieder aufzusuchen. Hierzu ging am 31 sten ein Korps leichter Truppen von 1600 Vierden unter D. du Moulin auf Wehlau vor. stieß bei Bürgersdorf auf Preußische Kavallerie, trieb sie zurück, erkundete das Preußische Lager, das sich jett südwestlich Wehlau befand, und blieb am Feinde. Lehwaldt hatte nämlich an diesem Tage abermals einen Uferwechsel vorgenommen, sein Lager zwischen Lindendorf und Augken aufgeschlagen und nur schwache Beobachtungsabtheilungen unter M. v. Beuft von den Ruesch = Hufaren auf dem rechten Pregelufer gelaffen. Da die Ruffifche Urmee die Gelegenheit zur Vernichtung der Preußen verfäumt, auch deren Rückzug nicht gestört hatte, fühlte sich Lehwaldt nach Neuordnung der Truppen schon wieder stark genug, ein weiteres Vordringen der Russen nach Rönigsberg zu hindern. Tief erschüttert meldete er am 1 ten September dem Könige den migglückten Angriff und bat, da Rörper und Geift in gleicher Weise den Dienst versagten, um 206= Der Rönig tröftete seinen alten braven General in lösung. zartester Beise und versicherte ihn dauernder Gnade. Ich Euch hauptfächlich recommandire", so schreibt der König am 6ten September, "ist, daß Ihr zuvorderst die Sache nicht sehr zu Herzen nehmen, sondern es als ein Unglück, so im Kriege arriviren fann, ansehen, demnächst aber benen Offiziers und Leuten von Meinen dortigen Truppen allen Muth einsprechen sollet, damit sie die Röpfe nicht hängen lassen."\*) Der Ueberbringer dieses Schreibens war der D. L. und Flügeladjutant v. Stutterheim, der an Stelle des gefallenen M. v. d. Goltz die Leitung der Berpflegung übernehmen sollte. Lehwaldts erschüttertes Selbst= vertrauen äußerte sich auch in mehrfachen Anfragen beim Könige, was er thun solle, doch wies dieser die Möglichkeit, auf längere Zeit hinaus Verhaltungsmaßregeln geben zu können, von sich. "Ich habe ihm Schon ein mahl vohr alle übergeben zu thun was er apropos und nöthig finden wirdt, wie nuhn von einen Tag zum

<sup>\*) \$\</sup>mathfrak{R}\$. \$\mathfrak{R}\$\cdot XV, 9323.

andern alda die evenemens changihren So ist mihr ohnmöglich ihm was vohr zu Schreiben"\*) bemerkte er eigenhändig auf Lehwaldts Anfrage. Eindringlich warnte er aber davor, mit der Armee nach Königsberg zu gehen, "solches wäre so gut, als alles verloren".\*\*) Die Stärke des Heeres hob sich rasch wieder. Im Lager bei Wehlau trasen aus Königsberg Rekruten ein, so daß die durch die Schlacht gerissenen Lücken zum größten Theil ausgesüllt werden konnten, nur sür die verloren gegangenen Feldgeschüße war kein Ersatz zu beschaffen.

Ebenso wie den 31sten August benutten die Russen auch den 1 ten September zu Erkundungen. Auf dem rechten Pregelufer drang du Moulin bis in die Gegend von Tapian vor, auf dem linken konnten die Rasaken nicht über den Westsaum des Wehlauer Forstes hinauskommen, hinderten aber doch die Breußen, von den Bewegungen des Russischen Heeres genauere Nachrichten zu erhalten. 2 ten September trat Apraxin endlich den Weitermarsch an und rückte bis Eschenbruch, am 3 ten bis Klein-Nuhr. Lehwaldt war in völliger Ungewißheit, ob sein Gegner das Wehlauer Lager angreifen oder bei Allenburg die Alle überschreiten und gegen Königs= berg vorgehen würde. Um über einen etwaigen Linksabmarsch der Russen rechtzeitig unterrichtet zu sein, sandte er am 4ten den G. M. v. Ranit mit 3 Bataillonen, 5 Eskadrons Dragonern und 500 Husaren auf Friedland. Endlich nach längeren Verhandlungen beschloß der Russische Kriegsrath, um Lehwaldt zur Räumung seines Lagers zu nöthigen, nicht bei Rlein-Nuhr, wie zeitweise beabsichtigt, sondern bei Allenburg überzugehen. \*\*\*) So rückte die Russische Armee am 6ten September dorthin und ließ bem Preußischen Lager gegen= über nur Kasakenabtheilungen zurück. Auf die Nachricht von diesen Bewegungen beschloß Lehwaldt, sich auf dem kürzesten Wege dem Vordringen Apraxins über Allenburg hinaus vorzulegen, nahm aber

<sup>\*)</sup> Geh. St. Arch. - \*\*) B. R. XV, 9328.

<sup>\*\*\*)</sup> Vietinghoff au Ministre de la guerre, Tilsit 24. 9. Arch. d. l. G., Paris.

biervon wieder Abstand, als Platen, der am 7ten mit 3 Bataillonen und 200 Hufaren zur Erkundung der Wege Alleaufwärts vorgegangen war, auf die Schwierigkeit eines Marsches zwischen bem sumpfigen Frisching und der Alle angesichts des Feindes aufmerksam machte. Lehwaldt entschloß sich jett, den Frisching nördlich zu umgehen und die Strafe Allenburg-Rönigsberg zu sperren.

Der Bormarsch Apragins Ende August veranlaßte auch die Russiliche Lans Russische Flotille bei Memel zu Unternehmungen gegen die Sud- der Sudfufte des küste des Haffs. Am 2ten September\*) brannten Landungstruppen die Dörfer Rinderort und Labagienen nördlich Labiau nieder: Landmiliz und Hufaren vertrieben sie aber wieder. größere Unternehmung fand am 6 ten September statt. biefem Tage landeten 2000 Mann bei Schaaksvitte und gingen gegen Schaaken vor. Als sie dies Dorf durchschritten hatten, empfing sie das Salvenfeuer einer 600 Mann starken Abtheilung Preußischer Landmiliz, die, unterstützt von 100 Husaren, ein Waldstück besetzt hatten und nach kurzem Kampfe den Feind auf die Schiffe zurückwarfen. Auf der Rückfahrt nach Memel machten die Russen bei Rossitten Halt und äscherten den Ort ein. \*\*) Um weitere, Mitte September drohende, Landungsversuche zu verhindern, marschirten das I. Bataillon Manteuffel und zwei Bataillone Sydow nach Schaaken und Labiau. \*\*\*)

Rurifden Saffs.

Bu derfelben Zeit, als Lehwaldt beabsichtigte, sich auf der Strafe Der Kriegsrath Allenburg — Königsberg dem Vormarsche der Russen vorzulegen, Rudmarsch des wandte sich bei diesen das Blatt auf ganz unerwartete Weise. Russischen Heeres Jeder weitere Vormarsch wurde aufgegeben und beschlossen, vorläufig hinter die Memel bei Tilsit zurückzugehen. Es waren wesentlich Verpflegungssorgen, die zum Rückzuge zwangen, da Brot nur noch auf etwa eine Woche vorhanden und das Tilsiter

<sup>\*)</sup> S. L. Plehwe an Lehwaldt 3. 9., Lehwaldt an den König 3. 9. und 13. 9. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*)</sup> Rotiz aus Königsberg vom 9. 9., Lehwaldt an Findenstein 11. 9., Königsberger Rammer an den König 13. 9. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*\*)</sup> Lehwaldt an den König 24. 9. Geh. St. Arch.

Magazin das nächste war, das für längere Zeit Vorräthe enthielt. Upraxin führte im Kriegsrath aus, daß Lehwaldt stark genug sei. in dem ihm günftigen Gelände so lange Widerstand zu leiften, bis das Russische Heer durch Nahrungsmangel zu Grunde gerichtet wäre. Im Herbst beabsichtigte Apraxin wieder vorzugehen und sich Labiaus und der Deimelinie zu bemächtigen, um den Lebensmittel= nachschub aus Memel auf dem Wasserwege für einen erneuten Vorstoß auf Königsberg zu sichern. Sämmtliche Unterführer schlossen sich seiner Auffassung an, nur Sibilski und St. Andre widersprachen. Dieser schlug vor, aus dem jetigen Lager unmittelbar nach Labiau zu rücken, weil es nur halb fo weit entfernt fei wie Tilfit und lebensmittel auf dem Wasserwege dorthin geschafft werden könnten. Wohl ging Apraxin scheinbar auf St. Andrés Rath ein und entsandte einen Ingenieuroffizier zur Erkundung der Wege nach Labiau, aber dieser hatte, wie behauptet wird,\*) schon die geheime Weisung, sie für unbenutbar zu erklären. Es blieb daher beim Marsche nach Tilsit.

Der Rudmarich bes Ruffifchen burg.

Um Sten September, während Lehwaldt unter Belaffung gahl-Beeres bisInster- reicher Ravallerieabtheilungen am Feinde in der Richtung auf Königsberg nach Genslack rückte, eine Bewegung, die du Moulin ihrer Bedeutung nach richtig beurtheilte und sofort meldete, erließ Apraxin seine Befehle für den Rückzug nach Tilsit. Es wurde eine Arrieregarde von 7 Infanterie-Regimentern gebildet, die in übertriebener Schen vor den Preußen in Gefechtsordnung zurückging; du Moulin folgte zunächst noch dem Preußischen Heere, Rragnosch= tschokow stieß über Friedland gegen Königsberg vor, und es gelang ihm sogar, mit einem Theile seiner Frregulären bis zwei Meilen an die Hauptstadt heranzukommen. Hinter einem undurchdringlichen Schleier von Rasakenabtheilungen ging die Ruffische Armee am 9ten füdlich des Aftrawischkener Forstes bis Ilmsdorf zurück. \*\*) Lehwaldt aber setzte an diesem Tage seinen Marsch in der entgegengesetzten Richtung bis Borchersdorf an der Straße Königsberg — Allenburg

<sup>\*)</sup> Vietinghoff au Ministre de la guerre, Tilsit 24. 9. Arch. d. l. G., Paris.

<sup>\*\*)</sup> Lehwaldt an den König, Borchersdorf 13. 9. Geh. St. Arch.

fort. Hier erhielt er die Meldung, daß Apraxin sich anschieke, zurückzugehen, doch erschien sie ihm noch so wenig sicher und so unwahrscheinlich, daß er sich nur zu vorläufigem Stehenbleiben entschloß. Zur näheren Aufklärung ging am 11 ten der G. M. v. Ruesch mit 300 Oragonern und 200 Husaren\*) über Friedland vor und schickte am 12 ten früh den P. L. v. Anobelsdorff vom Regiment Schorlemer, der die Gegend genau kannte, mit 25 der besten Pferde auf dem Umwege über Gerdauen hinter dem Gegner her, der indessen sienen großen Vorsprung gewonnen hatte. Anobelsdorff gelangte noch bis in die Nähe von Insterdurg, wo er am 14 ten feststellte, daß Theile der Russischen Bagage den Pregel schon überschritten hatten, und kehrte mit einer Anzahl Gesangener, erbeuteten Pferden und Ochsen zurück.

Die Russische Armee rastete am 10ten bei Almsdorf und marschirte am 11 ten über Muldszen nach Aftrawischken. Um 12ten erreichte sie Jodlauken, am 13ten Jänischken. Bier lief am 14 ten die Nachricht ein. daß Preußische Husaren ein kleineres Magazin in Gumbinnen niedergebrannt hatten. Am 8ten waren nämlich die P. L. du Fais und v. Grabowski vom Regiment Ruesch mit je 30 Husaren entsandt worden, um im Rücken des Russischen Heeres so viel wie irgend möglich an Lebensmitteln zu vernichten. Wirklich gelang es den verwegenen Reitern, bis Gumbinnen vorzudringen und am 13 ten werthvolle Vorräthe des dortigen Magazins zu zerstören. Zur Sicherung des weiteren Rückzuges überschritt die Ruffische Reiterei bei Insterburg den Pregel; ein Theil blieb zur Deckung Stoffelns, der dort 6 Brücken schlug, zurück. Die Hauptmasse der Kavallerie aber wurde nach dem Tzullkinner Forst vorgeschoben, von wo drohende Bewegungen bewaffneter Bauern gemeldet worden waren. Das Groß der Russen war erst am 15 ten bei Insterburg versammelt und überschritt am 16ten den Pregel. Der Rückzug des Ruffischen Heeces erfolgte unter den ungunftigsten Bedingungen. Die von dem Troß bedeckten Wege wurden bei dem eintretenden Regen-

<sup>\*)</sup> Platen an seine Frau, Lager bei Borchersborf 12. 9. und Lager bei Betersborf 17. 9.

wetter grundlos. Den ohnehin unbefriedigenden Gesundheitszustand der Truppen verschlechterten mangelhafte Ernährung und große Anstrengungen, die durch unzweckmäßige Marschanordnungen in dem schwierigen Gesände, namentlich durch die unmittelbare Vereinigung der Bagage mit der Truppe, unnütz vergrößert wurden. Die Pferde der Kavallerie und des Trains begannen zu ermatten, schon mußten viele Fahrzeuge verbrannt werden, Marodeure blieben zurück, und eine tiese Niedergeschlagenheit bemächtigte sich der Armee. Nach wenigen Märschen erkannte Apraxin, daß der mangelhafte Zustand der Truppen die Durchsührung der Absicht, noch in diesem Herbste die Offensive von Tilsit aus wieder zu ergreisen, ja selbst nur die Memel zu halten, unmöglich mache. Deshalb bat er am 14 ten die Konsernz, in Libau Vorräthe bereit zu halten, da er die Armee bis dorthin zurückzusühren gezwungen sei.

Die Berfolgung durch die Preußen bis in die Gegend von Insterburg.

Die Nachrichten von dem plötlichen Rückzuge hatten im Breufischen Lager nur allmählich Glauben gefunden; über die Beweggründe er= schöpfte man sich in Vermuthungen. Man glaubte, die schwer kranke Raiserin von Rufland sei gestorben und der Breufen freundliche Thronfolger zur Regierung gelangt, auch dachte man an einen Einfall der Türken in Rufland oder ähnliche Ereignisse; so wenig ließ sich dies Verhalten nach einem Siege erklären. König Friedrich aber empfahl, als er die überraschende Meldung erhielt, lebhafte Berfolgung, um die Gelegenheit, "schöne Coups" auszuführen, nicht zu verfäumen. Doch sollte es hierzu leider nicht kommen. Lehwaldt hatte nach Eingang der Meldungen über den Abmarsch der Russen in östlicher Richtung zuerst geglaubt, Apraxin wolle gradeswegs Mis aber am 14ten das Detachement Kanitz nach Volen geben. zurückfehrte und die Meldung Knobelsdorffs von dem begonnenen Pregelübergang des Ruffischen Heeres bei Insterburg die Zweifel über dessen Marschrichtung gehoben hatte, befahl er doch, die Ber= folgung zu beginnen. Am 15ten bezog er sein altes Lager bei Genslack und am 16ten das bei Betersdorf nordöftlich Wehlau. Von hier ging der Prinz von Holstein mit den Dragoner-Regimentern Plettenberg und Holftein sowie sämmtlichen Husaren auf dem nördlichen Pregelufer als Avantgarde über Taplacken voraus und gewann bald Fühlung mit den Russen. Die Armee folgte am 18ten und erreichte über Kallehnen und Laszeningken am 20sten Georgenburg; die Avantgarde, durch 4 Bataillone verstärkt, kam bis Aulowönen zwischen Insterburg und Tilsit und blieb jetzt unter leichten Gefechten in steter Berührung mit der Russischen Arrieregarde.

Apraxin hatte inzwischen das Heer am 16ten nach dem Pregel= Der Rückmarsch übergange zur Ausnutung der vorhandenen Wege in zwei Rolonnen getheilt. Die linke, aus der 1. und II. Division bestehend, erreichte Missit. Lehwaldt am 17ten mit der Spitze Seglacken, während das Ende der II. Di- folgt bis Schilluvision infolge großer Marschstockungen durch schlechtbespannte Fahrzeuge auf grundlosen Wegen\*) dort erst am 19 ten ankam. Auch die auf dem linken Insterufer marschirende rechte Kolonne, aus Ravallerie und der III. Division bestehend, traf aus demselben Grunde erst am 19ten in Seklacken ein und erhielt hier einen Zwiebacktransport aus dem Magazin Tilsit, den ersten, der von dort aus hatte vordringen können. Am 20sten erreichte das Heer, in voller Gefechtsbereitschaft marschirend, die Gegend süblich Szillen, am 21 sten Sommeran und am 23 sten Tilsit. Das Gros marschirte in einem länglichen Viereck mit der Bagage in der Mitte, dahinter eine starke Arrieregarde von 6 Regimentern Infanterie, 1200 Mann außerlesener regulärer Ravallerie und der größte Theil der Husaren und Frregulären. Sämmtliche Truppen waren durch Mangel an Lebensmitteln aufs äußerste entfräftet und die Pferde so erschöpft, daß die Geschütze zum größten Theil von Mannschaften fortbewegt werden mußten. Da die Preußischen Husaren auf allen Seiten schwärmten, wurde es dem im Stabe Apraxins befindlichen Defterreichischen F. M. L. Baron St. André unmöglich, Meldungen nach Warschau Ein Französischer Kurier fiel in die Hände der zu senden. \*\*) Preußen, einem Aufsischen, der nach Betersburg abging, gelang es nur mit Sülfe einer Bedeckung von 800 Reitern über die Preußische Grenze zu kommen.

bes Ruffifchen heeres von Infterburg bis

pifchten.

<sup>\*)</sup> Wenmarn a. a. D., 139 ff.

<sup>\*\*)</sup> Berichte St. Andrés. Kr. Arch. Wien.

Die Preußische Armee lagerte am 22sten September, während der Feind bei Sommeran nur 18 km entsernt stand, bei Ausowönen, rückte aber erst am 24sten, als die Russen schon bei Tilsit ansgelangt waren, nach Schillupischken vor. Als Malachowsky mit seinen Husaren an diesem Tage das zwischen Tilsit und Ragnit gelegene Lager des Russischen Groß alarmirte, sprengte eine Preußische Patrouille, von Kasaken versolgt, durch Ragnit hindurch. Darauf wurde die Stadt, weil man die Bürger der Theilnahme am Kampse beschuldigte, und um von Feindseligkeiten während des weiteren Rückzuges abzuschrecken, an allen Ecken von Frregulären angezündet und brannte zu zwei Dritteln nieder, nachdem die unglücklichen Bewohner in der schrecklichsten Weise geplündert und gequält worden waren. Die umliegenden Dörser erlitten dasselbe Schicksal.

Die Ruffen überfcreiten die Memel.

Der von Apraxin am 24sten zusammengerufene Kriegsrath stellte fest, daß das Heer vorläufig zu irgend einer Unternehmung unfähig sei. Deshalb sollten hinter der Memel Erholungsquartiere bezogen und Tilsit als Brückenkopf besetzt werden. Es wurde beschlossen, bei der Armee nur die besten Pferde und Reiter der regulären Ravallerie sowie der Husaren zu lassen, den Rest aber über Rowno zurückzuschicken. Von den Irregulären blieben nur 4000 Don-Rasaken und das Tschugujew-Regiment, alle übrigen rückten ebenfalls nach Rufland ab. Zur Befatung Tilsits bestimmte Apraxin 3 Infanterie-Regimenter; ein Bataillon sollte Winge, ein anderes den Ort Ruß unweit des Haffs belegen. Noch an demselben Tage überschritt die Ravallerie die Memel, vom 25sten an die Infanterie, so daß am 27sten das gesammte Gros das rechte Ufer erreichte. Da man inzwischen zu der Ansicht gelangt war, daß auch Tilsit nicht zu halten sei, so verließen die zur Besatzung bestimmten Truppen am 28sten das linke Ufer, nachdem sie einen großen Theil des hier noch vorhandenen nicht fortzuschaffenden Mehls in die Memel geworfen\*) und die drei nach und nach geschlagenen Brücken zerstört hatten.

<sup>\*)</sup> Bürgermeifter von Tilsit an den König, 28. 9.

Anzwischen blieb Lehwaldt noch zwei Tage im Lager bei Schillu- Kanonade bei pischken und ging erst am 27sten 7 km weit bis Klipschen vor. Auf Sentember. die am 29sten hier einlaufende Meldung von der Räumung Tilsits besetzte der Pring von Holstein die Stadt in der Nacht zum 30sten mit den Regimentern Lehwaldt und Dohna sowie dem I. Bataillon Kanits und ließ am Memelufer Batterien aufwerfen. Morgen die Ruffischen Geschütze vom jenseitigen Ufer auf die Stadt schossen, eröffneten die Preußischen Batterien das Feuer gegen das Ruffische Lager. Es entspann sich eine mehrstündige Ranonade, die den Ruffen etwa 100 Mann und Pferde\*) tödtete, während sie den Preußen wenig Schaden zufügte.\*\*) Das Preußische Groß rückte an diesem Tage bis dicht vor Tilsit,

Der Zustand der Armee und die Unmöglichkeit, größere Truppen- Fortsetzung bes maffen hinter der Memel dauernd zu verpflegen, zwangen die Ruffen indessen bald zum Weitermarich. Er begann am 2ten Oktober und führte in größter Unordnung bei sehr ungünstigem Wetter, da der Winter mit Kälte und Schnee einsetzte, über Hendekrug und Pröfuls\*\*\*) in die Gegend von Memel, die wegen der Ermattung von Mann und Pferd aber erst am 18ten Oktober erreicht wurde.

Rückzuges nach Memel.

Während dieser Bewegungen traf am 9ten ein Befehl der Zarin ein, der nun doch noch die ursprünglich von Tilsit aus geplante Offensive auf Labiau verlangte, ja, trotz der von Apraxin erstatteten Melbung, daß die Armee hierzu nicht mehr im Stande sei, folgte schon am 17ten ein neuer Befehl, der dieselbe Forderung wiederholte und zugleich eine Landung an der süblichen Rüfte des Haffs vorschrieb: Lehwaldt sollte sofort, wenn er die Memel überschreite, angegriffen werden. Der Kriegsrath erwiderte, daß man Memel halten und einem Vormarsche der Preußen mit allen Kräften entgegentreten würde; mehr sei unmöglich.

<sup>\*)</sup> Bericht Sibilsfis, Warschau 2. 11. Arch. Dresden.

<sup>\*\*)</sup> Einer der 6 aus der Schlacht geretteten 24 H er zersprang.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Marschzielpunkte, soweit fie fich nach St. Andres Berichten 2c. ermitteln ließen, auf Stigge 22.

Drisunterfunft ber Breugen Winterquartiere Rurland und Samogitien.

Lehwaldt ließ nur Husaren auf einer am 4ten vollendeten hinter der Memel, Brücke bei Tilsit über die Memel geben und bezog mit seinem der Russen in Korps südlich dieses Stromes und der Gilge Ortsunterkunft. Hier traf den Feldmarschall am 6ten Oktober\*) ein Befehl des Königs vom 29ften September \*\*) aus Buttelstedt, mit dem Oftpreußischen Korps über Marienwerder zur Vereinigung mit ihm abzurücken. Der König glaubte von den Ruffen auf längere Zeit befreit zu sein, andererseits aber machte das Bordringen der Defter= reicher in Schlesien, das der Franzosen und der Reichsarmee nach Thüringen das Heranziehen der letten Kräfte dringend nöthig.

> Das Russische Heer, nur noch 30= bis 40 000 Mann stark, bezog von Anfang November an längs der Preußisch-Polnischen Grenze Winterquartiere, wobei die Kasaken in der Linie Prökuls-Schwekschne — Tauroggen — Gawri sicherten. Als Rückhalt für sie blieben Memel, Gorshby, Krottingen, Chweidany und Gawri besetzt. In Libau lagen das Armee-Oberkommando und der Stab der II. Division, in Telsche der der I., in Franenburg der der III. Division.

> Die verbündeten Mächte erhielten aus Betersburg die Mittheilung, daß Apraxin die Schuld an dem Miglingen des Feldzugs trage. Er wurde am 28sten Oktober abgesetzt und vor ein Kriegs= gericht gestellt, starb aber, bevor die Untersuchung beendet war.

#### IV. Betrachtungen.

Der Feldzug der Ruffen in Oftpreußen hatte nach kaum dreimonatlicher Dauer und trotz eines Sieges ein Ende erreicht, das einer Niederlage sehr ähnlich sah. Weniger die Führung des Preußischen Korps, das der übermächtigen feindlichen Armee

<sup>\*)</sup> Lehwaldt an den König, Tilsit 6. 10. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*) \$3.</sup> R. XV, 9372.

gegenübergestanden hatte, war die Ursache des ruhmlosen Aurückweichens gewesen, vielmehr sind die Gründe dafiir in den Schäben zu suchen, die, als Rufland den Krieg unternahm, in seinen militärischen Einrichtungen bestanden. Die Armee befand sich im Beginn einer tiefgreifenden Umordnung, das Altbestandene war gelockert, das Neue noch lange nicht gefestigt. Für den Krieg mit einer starken Europäischen Militärmacht gab es überhaupt feinerlei Erfahrungen in Rugland; vor Allem fehlten folche bin= sichtlich des Unterhalts bei einem Kriegszuge weit außerhalb der Reichsgrenzen mit einem für damalige Verhältnisse sehr zahlreichen Heer. Ein geschultes Bersonal für alle auf den Dienst der Berpflegung und des Nachschubs bezüglichen Geschäfte war nicht vorhanden, die Aufbringung der Lebensmittel für Mann und Pferd so aut wie ganz dem Aufall überlassen, die Transportmittel waren mangelhaft, die benutbaren Zufuhrwege in jeder Jahreszeit schlecht, die zu durchmessenden Entfernungen sehr groß. Wie überall und zu allen Zeiten bestrafte sich die Absicht, die vor dem Feinde stehende Armee von der Hauptstadt aus durch eine Behörde, hier die Konferenz, leiten und führen zu wollen; Halbheiten, Widersprüche und Miggriffe aller Urt und ein endlicher schlechter Ausgang waren die unvermeidlichen Folgen. Dem Oberkommandirenden aber wurde damit eine Berantwortlichkeit unter Berhältnissen aufgebürdet, die zu ändern und zu bessern außerhalb seiner Macht lag, und über ein viel selbständigerer, fühnerer und des Rrieges mehr gewohnter General, als Apraxin es war, nicht Herr geworden wäre.

Die Aussische Regierung hatte nach langem Schwanken endlich das Richtige getroffen, als sie sich entschloß, Ostpreußen mit der gesammten verfügbaren Feldarmee anzugreisen. Hier war Außland allein, und die Eroberung einer schönen Provinz ein des großen Kraftauswandes würdiges Ziel. Der Besitz von Ostpreußen konnte bei Verhandlungen ein starkes Faustpfand bieten, das Land mit seinen Mitteln die Armee nähren und unterhalten, vielleicht sogar die längst gewünschte Gebietserweiterung an der Ostsee und Ab-

rundung der Grenze gewähren. Freilich fiel mit der Ausführung dieser Plane die unmittelbare Unterstützung der Desterreichischen Armee fort, aber wie in Petersburg Desterreich dafür gearbeitet hatte, so Frankreich und Polen dagegen, Frankreich, um die Defterreicher nicht zu stark werden zu lassen, Polen, weil es mit Recht fürchtete, daß die Russen sich dann gang zu Herren des wehrlosen. schlecht regierten Landes machen möchten, was sich ja in den späteren Kriegsjahren vollauf verwirklicht hat. Außerdem war es sehr mahr= scheinlich, daß eine Russische Armee in Schlesien und Böhmen erst erscheinen konnte, wenn dort die Entscheidungen längst gefallen waren. Führte nun die Russische Armee den Feldzug in Oftpreußen mit Glück, dazu schnell und energisch, so konnte ihr Auftreten im Rücken König Friedrichs den Bundesgenossen immer noch "eine mächtige Diversion" machen. Aber Apraxin hatte darin Recht, daß er dem Drängen der Ronferenz auf eine zu frühzeitige Eröffnung der Feindseligkeiten ebenso wenig nachgab wie den widerspruchsvollen Unweisungen auf Theilung seiner Kräfte, und daß er, als die Zeit zum Handeln kam, seine von der Konferenz zwar niemals bestätigten, aber auch nicht abgelehnten. Vorschläge in die That umzusetzen unternahm.

Sein Ziel war, dem Vertheidiger der Provinz den Rückzug nach Westen abzuschneiden, ihn zur Schlacht zu stellen und zu vernichten. Die beste Angriffsrichtung hierzu wäre die aus Südosten
gewesen; allein sie war der Versammlung der Truppen ungünstig
und führte in das seicht zu vertheidigende Seengebiet. Ein Bormarsch ausschließlich von Norden her, von Liban und Riga, stieß
dagegen auf die starke Strombarriere der Memel, deren Ueberwindung einem ausmertsamen Gegner gegenüber sehr schwierig war.
Ein weiterer nach Ueberschreitung der Memel auf Königsberg gerichteter Marsch hätte in Gegenden geführt, die für die Vewegungen
einer starken Armee ungeeignet waren, während den Vertheidiger
nichts an dem Kückzuge über die Weichsel hinderte. So blieb nur
der Anmarsch der Hauptarmee aus der Linie Kowno—Grodno in
der Richtung auf Königsberg übrig. Er wurde entlastet, indem

man eine zweite schwächere Kolonne von Norden her ansetzte, der es als erfte Aufgabe zufiel, sich der Festung Memel zu bemächtigen und mit dieser einen Platz zu gewinnen, der das Rurische Haff, die Memel- und Deimemündung beherrschte und den Nachschub auf dem Wasserwege außerordentlich hätte begünstigen können, wenn überhaupt zweckmäßige Vorkehrungen dafür vorhanden gewesen wären. Um Lehwaldt von seinen Verbindungen mit dem weit entfernten Haupttheil des Preußischen Staats abzuschneiden, sollte ferner ein starkes fliegendes Reiterkorps von Südosten aus vorstoßen. wäre das kleine Preußische Korps durch den sachgemäß angeordneten Vormarsch seines Gegners äußerst gefährdet gewesen, wenn die Ausführung dem Gedanken entsprochen hätte. Das war indessen durchaus nicht der Fall. Die Hauptarmee und das Fermorsche Korps bewegten sich überaus langsam vorwärts, von Anbeginn an durch fast unüberwindliche Verpflegungsschwierigkeiten gehalten und indem sie das durchzogene Land verwüsteten. fliegende Korps auf dem linken Flügel leistete dank der Unfähigkeit seines Führers überhaupt nichts. Dennoch gelang der konzentrische Vormarsch und die Vereinigung der getrennten Kolonnen vor der Front des Gegners.

Die Lehwaldt gestellte Aufgabe war außerordentlich schwierig zu lösen. Es ist geschildert worden, wie der Feldmarschall, der über ein zwar kleines aber wohl organisirtes und schlagsertiges, vom besten Geiste beseeltes Korps versügte, lange Wochen stille stand und zögerte und wie er das Herankommen seiner Feinde geschehen ließ. Ein Feldherr wie König Friedrich hätte vielleicht durch eine rasche Offensive den Vormarsch des an Zahl weit überslegenen Gegners verzögern oder zum Stillstande bringen können, aber Lehwaldt erschien solch Wagniß zu groß. Erst der nothsgedrungene Versuch der Russen, unter Umgehung seiner guten Stellung nach Süden auszubiegen, bewog ihn, den wiederholten Mahnungen seines Kriegsherrn zur Offensive Folge zu leisten. Der Angriff scheiterte, und nur die völlige Unthätigkeit des linken Kussischen Flügels während der Schlacht bewahrte die

Preußische Insanterie vor Vernichtung. Lehwaldt würde bei Groß-Jägersdorf wahrscheinlich auch dann nicht gesiegt haben, wenn er Apraxin in der vermutheten Stellung gefunden hätte, da diese sorgfältig dem Gelände angepaßt war und weit größere Vortheile als die am Tage der Schlacht nothgedrungen eingenommene bot. In ihr wäre die fast fünffache Ueberlegenheit der Russen an Artillerie zur vollen Geltung gekommen, während in Wirklichkeit ein großer Theil unthätig bleiben mußte.

Die Breukische Infanterie führte ihren Angriff unter geschickter Benutzung des Geländes und mit der Ruhe und Sicherheit stolzer sieggewohnter Truppen aus, sie trat den Rückzug erst an, als er unumgänglich nöthig wurde. Reine Fahne ging verloren trot ber auflösenden Wirkung des Bajonettkampfes im Walde, trot schwerer Verluste und eines Rückmarsches im stärksten feindlichen Feuer. die Ravallerie leistete, was möglich war; auf beiden Flügeln setzte sie zweimal erfolgreich ihre Kräfte ein, hielt den feindlichen linken Flügel fest und beckte die Infanterie, bis sie in Sicherheit war. Daß der Flügeladjutant v. d. Golt, ein urtheilsfähiger, besonnener Mann, es wagte, der Infanterie im Fenerbereich der Russischen Artislerie eine ungewohnte Formationsveränderung zuzumuthen, daß der Reiterei des rechten Klügels eine solche gelang, beweist, welchen hohen inneren Halt und welche Fähigkeit, sich unter den schwierigsten Verhältnissen dem Ungewohnten anzupassen, man Preußischen Truppen zutraute. Es ist bewundernswerth, wie rasch die Preußen trot ihrer Niederlage ihre Haltung wiedergewannen und sich entschlossen zeigten, jeden Fußbreit Boden zu behaupten, so daß die Russen alsbald alle Hoffnung auf weitere wirklich entscheidende Erfolge aufgaben. So hatte sich gezeigt, daß der den Breufen innewohnende soldatische Beift, ihnen anerzogen in sorgsamer und friegsgemäßer Ausbildung, durch eine verlorene Schlacht nicht zu erschüttern, vielmehr auch danach noch stark genug war, einem siegreichen stärkeren Gegner alle neuen Angriffsversuche auf dem Boben der wacker vertheidigten Heimath zu verleiden.

Die Ruffen bewiesen in der Schlacht die ganze Tüchtigkeit ihres

Volkscharakters, Zähigkeit in der Vertheidigung und unerschütterliche Todesverachtung. Aber auch Beweglichkeit hat die Infanterie gezeigt, denn die Besetzung des Waldsaumes fand unter den schwierigsten Verhältnissen schnell und ordnungsmäßig statt; überall trat das Bestreben hervor, den bedrängten Kameraden zu Hülfe zu kommen. Die Reiterei entbehrte der einheitlichen Führung. Da sie nur noch aus schwachen Theilen von Regimentern bestand, war es ihr unmöglich, sich erfolgreich gegen die vorzügliche Preußische Kavallerie zu wenden; sie lehnte sich daher eng an ihre Infanterie an. Die bevorzugte Wasse der Kussischen Armee, die Artillerie, erwies sich nicht nur an Zahl, sondern auch an richtiger Verwendung und Feuerwirkung der Preußischen überlegen und dies in einem Maße, daß der Eindruck ihres Austretens durch die ganzen Jahre des Krieges haften gesblieben ist und den Kampf gegen die Kussen als die schwerste Arbeit hat erscheinen lassen, die Preußischen Truppen zusallen konnte.

Eine Einwirkung Apraxins auf den Gang der Schlacht nach den ersten Anordnungen ist nicht erkennbar, und er hat auch auf Ausuntzung des Ersolgs keinen Werth gelegt. Das Verdienst des Sieges gebührt neben der Tapferkeit der Truppe den Untersührern des Gros, die da, wo Noth am Mann war, selbstthätig eingriffen und durch ihr Verhalten die lange schwankende Schlacht entschieden. Der Führer der Avantgarde versagte dagegen vollständig; er blieb unsbeweglich stehen, trozdem er den ganzen Verlauf des Kannpses vor Augen und es in der Hand hatte, durch einfaches Rechtsschwenken der Preußischen Infanterie in den Kücken zu kommen und sie zu zertrümmern.

Lehwaldts Verhalten in den Tagen nach der Schlacht verdient volle Anerkennung. Schnell rückte er wieder auf das linke Pregelufer und gebot dort einem Vordringen der Russen auf Königsberg Halt. Als diese durch einen Linksabmarsch die Straße Allenburg—Königsberg gewannen, zögerte er nicht, den Frisching in Eilmärschen zu umgehen, um sich ihnen auch auf dieser Straße entgegen zu stellen, eine Bewegung, die nicht vollendet wurde, da das Russische Heer den Rückzug antrat.

Apraxin war der Sieg unerwartet in den Schok gefallen: statt die Breußen, wie er gewollt, durch eine Umgehung aus ihrer günstigen Stellung hinauszumanövriren, hatte er einen Erfolg errungen. dessen Tragweite bei richtiger Ausnutzung unübersehbar groß gewesen wäre. Aber auf den Feldern von Groß-Jägersdorf war Alles erschöpft, was er an wenn auch nur passiver Thatkraft aufzubringen vermocht hatte. Zu einem mit der ganzen Armee durchgeführten Vorstoß auf Königsberg, der ihn von allen Verlegenheiten befreit und zum Eroberer der Provinz gemacht hätte, fühlte er sich angesichts der zwar geschlagenen, aber wieder völlig kampfbereiten Preußen nicht mehr stark genug. Nun drohte der Hunger seiner bereits erschöpften und durch Krankheiten geschwächten Armee verderblich zu werden, denn nach wie vor waren weder zu Wasser noch auf dem Landwege auch nur die allernothwendigsten Verpflegungs= bedürfnisse heranzuschaffen gewesen, und vom Lande allein zu leben schien nach den bisher gemachten Erfahrungen unmöglich. dieser schwierigen Lage fand er keinen andern Ausweg, als auf das nächste größere Magazin, Tilsit, zurückzugehen. Damit gab Apraxin sein Spiel verloren, denn der im Rriegsrath gefaßte Beschluß, nochmals vorzurücken, sobald die Truppen sich erholt haben würden, ist wohl von Niemandem als wirklich ausführbar angesehen worden. Dazu gehörte Zeit; an diefer aber fehlte es, benn der Winter stand nahe bevor.

Der Rückzug der Russen hinter den Niemen hätte, so wollte es auch der König, für diese leicht verderblich werden können. Die unternehmende Preußische Reiterei unter ihren fühnen und umssichtigen Führern hatte bereits von Beginn des Feldzugs an bewiesen, wie sehr sie den Schwärmen der Aussischen leichten Truppen überlegen und wie geneigt sie war, die dem Lande und seinen unsglücklichen Bewohnern angethanen Unbilden mit dem Säbel in der Faust zu strasen. Sie wäre wohl im Stande gewesen, in die in Aussischung zurückweichenden Massen Schrecken und Verwirrung hineinszutragen und den letzten Halt des ermatteten Heeres zu erschüttern, das völlig aufzureiben der in Eilmärschen nachrückenden Preußischen Armee

dann ein Leichtes sein mußte. Derartiges geschah nicht; ein langssames, zögerndes Hinterhermarschiren war Alles, was Lehwaldt zu leisten vermochte. Trothem waren die Verluste der Russen so groß, daß von den 88 000 Mann, die Mitte Mai in Polen eingerückt waren, wenig mehr als die Hälfte zurücksehrte. Den F. M. Grasen Apraxin aber traf das Loos, alles Unglück, dessen Keime in der mangelhaften Organisation und Kriegsvorbereitung lagen, auf sich nehmen zu müssen und daran zu Grunde zu gehen.

# C. Die Ereignisse in der Tausik und in Schlesien bis Ende September 1757.

### I. Die Lage des Königs nach dem Abmarsche von Dittelsdorf und- seine ferneren Entschluffe.

Die Breugischen Lager bei Bernund Radmerik.

Stidde 23.

Der König war am 20sten August von Dittelsdorf abmarschirt ftadt, Schönau und hatte mit  $21^{1/2}$  Bataillonen und 53 Eskadrons ein Lager bei Bernstadt hinter der Pliesnit bezogen. Der Herzog von Bevern lag mit 17 Bataillonen, 25 Eskadrons eine halbe Meile weiter öftlich bei Schönau, während Winterfeldt mit 17 Bataillonen, 40 Schwadronen bei Radmerit auf dem rechten Neißeufer geblieben war.\*) Die Desterreichische Hauptarmee stand unbeweglich auf den Höhen nördlich Zittau.

> Erst am 22sten August hatte ber König die Kunde von dem unglücklichen Gefecht bei Landeshut am 14ten August erhalten. \*\*) Er entsandte sofort zwei Grenadier-Bataillone von Winterfeldts Korps\*\*\*) als Besatung nach Görlit, während G. M. v. Grumbkow Befehl erhielt, von dort mit den ihm unterstellten 5 Bataillonen, 10 Eskadrons +) und 12 schweren Geschützen nach Schlesien aufzubrechen, um den Streifereien des G. M. Jahnus ein Ende zu machen. Grumbkow marschirte noch am 22 sten nach Lauban, wo

<sup>\*)</sup> III, 195 und Anlage 13. Das Rur. Regt. Prinz Schönaich war vom 3. M. v. Grumbkom wieder jum Korps des Herzogs von Bevern gurudgekehrt.

<sup>\*\*)</sup> III, 184.

<sup>\*\*\*)</sup> Rahlben und Schenckendorff.

<sup>†) 1</sup> Bat. Fouqué, Regtr. Rrengen, Rurgell, Wartenberg-Sus.

# Skizze zu den Ereignissen bei Cotta und Gottleuba. August 1757.



Masstab 1: 100000.

1 ½ 0 1 2 3 4 5 6 7 Kilometer



er ebenso wie anderen Tages bei Greiffenberg kleine feindliche Abtheilungen aufhob.

Schon die Besitznahme von Görlitz am 18ten August durch Grumbkow und noch mehr sein weiteres Vorrücken hatten die Berbindung der Armee mit Schlesien wiederhergestellt. Es war besonders wichtig, daß man nun mit der Verpflegung nicht mehr wie bisher ausschlieklich auf Dresden angewiesen blieb, denn die Mehlund Brodtransporte von dort waren durch die feindlichen leichten Truppen beständig bedroht; sie konnten nur noch unter sehr starker Bedeckung und selten ohne Rampf zur Armee durchgebracht werden. Dadurch war der Unterhalt des Heeres eine Zeit lang ernstlich in Frage gestellt gewesen.\*)

Reith hatte den Fürsten Mority von Deffau, wie erwähnt, Fürst Mority von am 30sten Juli auf Befehl des Königs mit 15 Bataillonen, seit Ende Juli. 20 Estadrons und 17 schweren Geschützen\*\*) bei Cotta zurückgelassen, um Dresden und Pirna gegen die leichten Truppen Etigse su S. 117. Loudons und gegen die Reichsarmee zu decken. Von dieser hatte der König um jene Zeit noch keine anderen Nachrichten gehabt, als daß sie sich bei Fürth versammle. Fürst Moritz bezog ein Lager nördlich Cotta und ließ das Dorf durch das Freibataillon Mayr Das Regiment Kleift schob er nach Berggießhübel, das Regiment Darmstadt nach Gottleuba vor; diese 4 Bataillone befehligte G. M. v. Itenplit. Loudon ging bis Breitenau und Hellendorf vor. Am 4 ten August hoben seine Husaren ein Breußisches Magazin in Freiberg auf.

Am 3ten August schrieb der König an Moritz: "Wan Dresden was solte zu besorgen haben, Müßen Sie Succurs hin Schicken."\*\*\*) Der Kürst scheint sich inzwischen weitere Verhaltungsbefehle erbeten zu haben, denn schon am 4ten schreibt der König ärgerlich: "Ich tan mich ohnmöglich mit alle Ihre Schreiberei abgeben; ich bin nicht hier zu Schreiben. Sie müssen pirna und Dresden souteniren, damit guht, komt ihnen was zu Nahe So gehen Sie die leute auf

Bedrohung Dresbens.

<sup>\*)</sup> Anhang 29. — \*\*) III, 173. Anhang 30. — \*\*\*) Arch. Zerbst.

ben Hals und prügeln Sie ihnen das leder fol, und haben Sie gedult bis das ich hier fertig werde."\*) Dresden follte aber Anfang August durch Nadasdy auf dem rechten Elbufer bedroht sein, wie gahlreiche allerdings falsche Rundschafternachrichten, die D. v. Finck\*\*) erhielt, meldeten. Dabei wurden die Angaben über die Stärke der Desterreicher vielfach übertrieben, namentlich in Gerüchten, die in der Sächsischen Sauptstadt, von der Sofpartei ausgesprengt, umliefen. Finck war von den ersten Augusttagen an sehr beforgt, dem Gegner fonnte ein Handstreich glücken, da die Preußische Besatzung fehr schwach war. \*\*\*) Er bat Moritz mehrsach, Verstärkung nach Dresden zu senden oder näher heranzurücken, und machte auch beim König entsprechende Vorstellungen. Dieser schenkte den übertriebenen Nachrichten keinen Glauben und schätzte außerdem Nadasdy schwächer, als er wirklich war. Moritz berief sich Fincks Drängen gegenüber auf die erhaltene Weisung, bei Cotta stehen zu bleiben, berichtete aber auch an den König über die eingelaufenen Nachrichten und erhielt am 7ten August den Bescheid, es sei nicht wahr, daß Nadasdy 22 000 Mann ftark sei, auch Loudon habe höchstens 3000 Mann. "Sie glauben alle Alteweiber-Historien" und "ich habe hier nicht Zeit, mich mit solchen miserabelen Kinderpossen mir aufzuhalten . . . Sie müffen weder von Pirna noch von Dresden einen Schritt weichen."+)

Gefecht bei Gottleuba am 8 ten Auguft 1757.

Am 8 ten August um 4 Uhr morgens griff Loudon das versichanzte Städtchen Gottleuba mit 2 Bataillonen Kroaten so unsgestüm an, daß sich das Regiment Darmstadt auf eine Höhe nördlich der Stadt zurückziehen mußte. Bon dort aus gelang es dem G. M. v. Igenplit, dem Gegner ein Peloton in die Flanke zu schicken. Die vier Geschütze des Regiments, die bei Gottleuba in Thätigkeit getreten waren, hatten nicht zurückzebracht werden

<sup>\*)</sup> Arch. Zerbst.

<sup>\*\*)</sup> D. v. Find war seit Ende Juli dem Kommandanten von Dresden (G. M. v. Bornstedt beigegeben.

<sup>\*\*\*)</sup> In Dresben standen, außer Refrutendepots, das Regt. Rohr und 2 Bat. Lange.

<sup>+)</sup> Arch. Zerbft.

können, da die Pferde zum größten Theil erschossen waren. Der Breufische Flankenangriff brachte aber die Kroaten zum Burückweichen, und es gelang, drei der Kanonen wieder zu nehmen; die vierte blieb in Feindeshänden. Loudon ging nach Hellendorf zurück. Moritz hatte, als er das Feuern in seinem Lager bei Cotta hörte, das Grenadier=Bataillon Wedel zur Unter= stützung nach Gottleuba vorgesandt, doch es trat nicht mehr in Thätigkeit. Abenplit hatte es auch nicht für nöthig gefunden. das Regiment Aleist aus Berggießhübel heranzuziehen. Gottleuba und die Anhöhe östlich wurden wieder wie zuvor besetzt.\*) Der Verlust des Regiments Darmstadt betrug auker einer Anzahl Bermißter an Todten 1 Offizier, 22 Mann, an Berwundeten 3 Offiziere, 165 Mann. \*\*) Loudon giebt seinen Verluft auf 11 Mann an Todten und 6 Offiziere, 56 Mann an Berwundeten an. Fürst Morits ließ das Grenadier-Bataillon Wedel zur Verstärfung bei Gottleuba stehen; am 10ten zog er aber alle drei Bataillone nach Berggießhübel zurück, worauf Loudon Gottleuba sofort besetzte.

Am 9ten August bat Finck den Fürsten um drei Bataillone Fürst Morit geht Berstärkung für die Dresdener Besatzung, damit er den großen unter G. M. v. Oldenburg zum Könige abgehenden Mehltransport genügend bedecken könne, ohne Dresden gänzlich von Truppen zu entblößen. Er wisse kein anderes Mittel, diese wichtige Zufuhr durchzubringen und sei bereit, die Verantwortung auf sich zu nehmen. Moritz entsandte nun das Regiment Goltz und das Grenadier= Bataillon Kinck nach Dresben. Un demselben Tage forderte Kinck den Fürsten dringend auf, zum besseren Schutze von Dresden und Pirna nach Sedlit zu rücken, da die Hauptgefahr für die Sächsische Hauptstadt von Nádasdy drohe, der jenseits der Elbe stehe, während sich auf dem linken Ufer nur der viel schwächere Loudon befinde. Der Fürst lehnte diesen Vorschlag ab; Finck wiederholte ihn am

nach Geblit zurüd.

<sup>\*)</sup> Gaudi, Bericht des G. M. v. Ihenplit an Fürst Morit, Gottleuba, 8. 8. Arch. Berbft.

<sup>\*\*)</sup> Tödtlich verwundet: K. v. Knobloch, verwundet D. L. v. d. Marwit, St. K. v. Pforte, F. v. Doß. In Loudons Bericht werden 100 Ueberläufer gemelbet, mahrend Itenplit nur 44 Bermifte aufführt.

14ten in vier nacheinander abgefandten Schreiben noch dringender, weil nach seinen Rundschafternachrichten Nabasdy für den 15ten oder 16ten eine Ueberrumpelung Dresdens und die Sperrung der Elbschifffahrt planen sollte. Da diese Nachrichten, wohl theils von Nabasdy, theils vom Dresdener Hof ausgesprengt, Finck von verschiedenen Seiten gleichzeitig zukamen, so zweifelte er nicht an ihrer Richtigkeit. Die verzagte Stimmung, die sich der Mehrzahl der Preußischen Führer- infolge der seit dem 18ten Juni eingetretenen Unglücksschläge bemächtigt hatte, war auch auf ihn über= gegangen. Er schob dem Kürsten alle Verantwortung zu, falls die Besatzung von Dresden einem Handstreich erläge, so daß dieser schließlich am 14ten dem fortgesetzten Drängen nachgab und sich bei Sedlit aufstellte. Sein Entschluß war insofern nicht zu tadeln, als ber König auf seine Anfragen stets betont hatte, Dresden und Pirna seien zu becken;\*) den Befehl, bei Cotta stehen zu bleiben, hatte er dabei nicht mehr wiederholt. Dieser Weisung entsprach aber die Aufstellung bei Sedlit beffer als die bei Cotta, denn sie ermöglichte es, über Pirna einem Angriff Nádasdys auf die Dresdener Neustadt zu begegnen. Die Schiffbrücke bei Birna war zwar abgebaut, aber die Pontons lagen noch dort. Das neue Lager des Fürsten hatte den Zehista-Bach vor der Front, der rechte Flügel lehnte sich an Arebs, der linke an Pirna. In Zehista stand das Grenadier-Bataillon Billerbeck; das Hauptquartier war Groß-Sedlitz. Eine Abtheilung Husaren bei Leuben unterhielt die Verbindung mit Dresden.

Der König war, als er die Meldung des Fürsten von der Räumung Cottas erhielt, höchlich erzürnt, da er von jedem Zurückgehen in jener Zeit der höchsten Bedrängniß ein weiteres Sinken des Muthes im Heere befürchtete. Waren seine früheren Schreiben an Moritz schon außergewöhnlich gewesen, so übertraf sie sein Brief vom 20sten August noch. Er lautete: "Ich hatte mir nicht eingebildet,

<sup>\*)</sup> Schreiben des Königs vom 4. und 7. 8. Am 14. schreib Find noch: "Diesen Augenblick erhalte von Lentulus ein Schreiben, Sw. Durchlaucht werden nochmals daraus ersehen, daß Dresden vor allen Dingen soll gedeckt werden," u. s. w.

das nach meinem expressen befel Cota nicht zu verlaßen, Sie doch allba Weck Marschiret weren, Laudon hat kaum 2500 man, ich bin gar nicht mit ihrer Conduite zu friden, gehen Sie die Churken auf dem Halse und agiren offensive oder unsere Freundschaft hört auf, hier ist keine Complesance vohr den printzen Sondern der General muß Seine Schuldigkeit thun Sonsten hört alles auf. Wohr ist die Ehre der preussen vohr 2500 man lausen ein general von der Infanterie mit 14 bataillons und 20 escadrons zurücke wan ihr Vahter dießes im Grabe hörte So würde er sich umkehren."\*

Der Vorwurf, vor Loudon davongelaufen zu fein, mußte den Kürsten besonders hart treffen, da er es an Wagemuth kaum je hatte Er suchte am 23sten sein Handeln beim Rönig fehlen laffen. damit zu rechtfertigen, daß er die Deckung Dresdens als seine Hauptaufgabe betrachtet habe. \*\*) Schon durch die früheren Briefe des Königs verlett, hatte er seine Berstimmung gegen Kinck ge-Nun erwiderte dieser auf die wiederholte Rlage des Fürsten über die ihm zu Theil gewordene Behandlung: "Um Ew. Durchlaucht zu zeigen, daß ich nicht berjenige bin, dem der König alles glaubet, so folget hierbei die copia von dem Briefe, den ich zugleich miterhalten, ich glaube nicht, daß ich jemals was begangen habe das diese expressions verdient. Copia: Ihr lasset euch alle ins Bockshorn jagen, man sollte sagen 10 Desterreicher währen besser wie 50 Preußen, schämet euch alle miteinander und habet Haare auf eure Bahne, sonsten werde ich glauben muffen, ich commandire eine Armée alte Huren."\*\*\*) Auf das Schreiben des Fürsten vom 23sten liegt keine Antwort des Königs vor. Das kurg darauf erfolgende Zusammentreffen bei Dresden gab den beiden Rugendfreunden ohne Zweifel Gelegenheit, sich auszusöhnen.

Loudon rückte nach dem Abmarsche des Fürsten sofort nach Cotta und Ottendorf vor und setzte seine Streisereien in Sachsen sort. In Oresden war am 14ten und 15ten Alarmbereitschaft besschlen und, um den vermutheten Angriff Nádasdys abzuwehren,

<sup>\*)</sup> Arch. Zerbst. — \*\*) Anhang 31.

<sup>\*\*\*)</sup> Find an Morit, 23. 8. 57. Arch. Zerbst.

aus den Wiedergenesenen ein Bataillon gebildet worden. 2018 fein Ungriff erfolgte, trat allmälig Beruhigung ein. Fincks Briefe sind von da ab zwar noch immer voll Sorge wegen der zur Armee gehenden Transporte; auch die Nachrichtenbeförderung an den Rönig war aufs Aeuferste erschwert, aber von bevorstehenden Angriffen auf die Stadt ift nicht mehr die Rede. Nach Mittheilung des D. Baron Lentulus ließen Briefe aus der erbeuteten Bagage Nádasdys erkennen, daß Ralnoty mit höchstens 2000 Mann zwischen Dresden und Bauten stand, Loudon nicht stärker als 3000 Mann war und Nadasdy am 19ten noch bei der großen Armee gestanden hatte.\*)

Fürft Morit verfucht einen Ungriff fundung in ber Richtung auf Leipzig.

Nachdem am 23sten August das Regiment Goltz aus Dresden auf Loubon. Er- Zurückgekehrt war, rückte Fürst Morit, wohl unter dem Eindruck des Königlichen Schreibens vom 20sten, am 24sten mit dem gangen Rorps wieder gegen Cotta vor. Loudon ging jedoch so schnell in die Waldungen von Berggießhübel zurück, daß die Wegnahme einer Anzahl Belte und Wagen die einzige Ausbeute des Zuges für die Preugen blieb. Morits bezog hierauf wieder sein Lager bei Sedlitz, wo ihn am 28sten der Befehl erreichte, zur Vereinigung mit dem König nach Dresden zu rücken. Die Streifereien ber Husaren Loudons in der Richtung auf Leipzig veranlagten den Fürsten, am 25sten August den M. v. Rleift mit 5 Schwadronen Szekely-Husaren über Wilsdruff dorthin zu entsenden. Die Desterreichischen Husaren waren aber nach Zerstörung der Magazine überall schon wieder abgerückt. Rleist kehrte am 28sten über Meißen zurück und traf am 29sten in Dresden bei der mittler= weile dorthin vorgerückten Urmee des Königs ein.

Die Lage des Könias.

Wenn auch der Umstand, daß die Defterreicher bei Dittelsdorf einen Entscheidungskampf vorsichtig vermieden hatten, als ein bedeutender moralischer Erfolg gelten konnte, so war des Königs Lage bei Bernstadt-Radmerit doch bedenklich genug. Nicht nur dieser Gegner mußte, weil hier keine Entscheidung gefallen war, dauernd im Schach gehalten werden, wenn man ihm nicht Schlesien preisgeben

<sup>\*)</sup> Arch. Zerbst. Nádason hat Dresden überhaupt nicht bedroht. Er stand zu jener Zeit bei Rumburg und Zittau. Finds Rundschafter verwechselten ihn mit Ralnofn bei Stolpen.

wollte, auch die drohende Gefahr, die Breufischen Erblande von allen Seiten von Keinden überschwemmt zu sehen, wuchs von Tag zu Tag. Die Ruffen standen dem F. M. v. Lehwaldt in Oftpreußen mit großer Uebermacht gegenüber. Die Reichsarmee, auf 33 000 Mann geschätzt, hatte am 11ten August ihren Marsch aus dem Lager bei Fürth nach Thüringen begonnen. Von dem zweiten Französischen Seere, dessen Aufstellung bei Straßburg i. E. Ludwig XV. sofort nach der Schlacht bei Prag befohlen hatte, verlautete, daß es zu derselben Zeit unter dem Prinzen Rohan-Soubise bei Erfurt angelangt sei und durch Abgaben von der ersten Armee unter dem Marschall d'Estrées auf 20 000 bis 24 000 Mann gebracht werden solle. hatte das verbündete Heer\*) bei Haftenbeck am 26sten Juli geschlagen, war ihm ins Bremensche nachgefolgt und entsandte Streifforps bis zum Harz. Bei Stralfund aber versammelte sich ein Schwedisches Heer. Schon drang das Gerücht von dessen bevorstehender Bereinigung mit dem Herzog von Richelieu, der inzwischen den Marschall d'Eftrees im Oberkommando ersetzt hatte, zum Könige. Gine solche Bereinigung zu verhindern, war ihm aber unmöglich, so lange Lehwaldt in Oftpreußen festgehalten wurde.

Der Plan, sich mit einer Armee nach Westen gegen die Fran- Die Entschlüsse zosen und Reichstruppen zu wenden, beschäftigte den König, wie bekannt, seit dem Frühjahr. Ende März hatte er dann die von dort drohende Gefahr als vorerst nicht dringend erkannt und den Entschluß zur Offensive nach Böhmen gefaßt; damit war jener Plan zunächst in den Hintergrund getreten. Rurz bevor er die Schlacht bei Prag schlug, hatte er selbst ein Heer nach Westen zu führen gedacht, sobald er mit der Desterreichischen Hauptarmee erst abgerechnet haben würde.\*\*) Dann hatte er am 6ten Mai auf dem Schlachtfelbe an die Königin-Mutter geschrieben: "J'enverrai une partie de mes troupes pour complimenter Messieurs les Français".\*\*\*) Das

bes Rönigs.

<sup>\*)</sup> Die Truppen der Preußen verbündeten Deutschen Staaten, Hannover, Braunschweig, Sachsen-Gotha, Schaumburg-Lippe und Heffen-Kaffel, unter Führung bes Herzogs von Cumberland, des zweiten Sohnes Königs Georg II. von England.

<sup>\*\*)</sup> II, 115-116. - \*\*\*) \( \mathfrak{R}\). \( \mathfrak{R}\). \( \mathfrak{N}\). \( \mathfrak{N}\).

war unter den ersten Eindrücken des Sieges gewesen, in der Hoffmung, die Ginschließung Prags rasch beendigen zu können. Noch am 9ten Mai schrieb er an die Prinzessin von Oranien:\*) "Si d'une ou d'autre manière ce siège se termine entre ci et trois semaines, je serai en état de faire de gros détachements où le besoin le demandera." Infolge der Nachricht von der Aufstellung einer zweiten Französischen Armee im Südwesten war er von seinen Verbundeten vielfach um Schutz vor der von den Franzosen drohenden Gefahr angegangen worden, und der König hatte nach allen Seiten hin geantwortet, er werde, sobald Brag gefallen sei, sich selbst nach Westen wenden ober eine genügend ftarke Armee entsenden. Am 20sten Mai erhielt Podewils Befehl, in den Zeitungen die Nachricht verbreiten zu lassen, daß in den allernächsten Tagen 40 000 Mann von der Armee aus Böhmen aufbrechen würden, um sich dahin zu wenden, wo es am nöthigsten sein werde. \*\*) Als sich dann nach der Schlacht bei Kolin die beunruhi= genden Nachrichten vom Vordringen der Franzosen mehrten, schrieb der Rönig am 27sten Juli an die Markgräfin von Bayreuth: ... il faudra à tout prix rechasser les Autrichiens de la Lusace, pour se tourner vers les Français qui vont incessament pénétrer dans le pays de Halberstadt. "\*\*\*)

Auf die Nachricht von Cumberlands Niederlage bei Haftenbeck nahm er den Plan, selbst ein Heer gegen die Feinde im Westen zu führen, wieder auf und traf seine Vorbereitungen hierzu ganz im Geheimen. Am Iten August sandte Retow auf Besehl des Königs ein "Pro Memoria" an das Feld-Kriegskommissariat in Oresden, das die Verpstegung der Armee für einen Marsch über Bautzen, Oresden, Grimma nach Leipzig regeln sollte.†) Da Friedrich nun die Oesterreicher nicht zur Schlacht hatte bewegen können, beschloß er, mit dem kleineren Theile seiner Streitkräfte nach Thüringen zu marschiren, die Truppen unter Moritz bei Oresden an sich zu

<sup>\*) \$3.</sup> R. XV, 8918.

<sup>\*\*) \$\</sup>Pi. \text{R}. \text{XV}, 8949, 8956, 8957, 8967, 8972, 8996, 8970.

<sup>\*\*\*)</sup> P. R. XV, 9238. — †) Anhang 32.

Etizze 23.

ziehen und den Herzog von Bevern mit dem größeren Theile des Heeres der Desterreichischen Hauptarmee gegenüber in der Lausit stehen zu lassen. Die Gegner des Königs im eigenen Lager haben behauptet, der Gedanke, jetzt gegen die Franzosen zu rücken, "wodurch der Bruch mit Frankreich, der einzigen Macht, von welcher der Friede abhing, unheilbar geworden sein würde", stamme von Winterfeldt, dem "Urheber des Krieges, des Unglücks Preußens und der Uneinigkeit in der Königlichen Familie".\*) Sie saben keinen anderen Ausweg mehr, als die völlige Unterwerfung unter Frankreich, um für jeden Preis zu einem wenn auch noch so schimpflichen Frieden zu gelangen. Vor Allem bezeichneten sie die jetzt vom Könige ein= geleitete Theilung der ohnehin schwachen Kräfte als einen groben Kehler. Ihnen blieb die Ginsicht verschlossen, daß wenn die Defterreicher zu einer Entscheidung nicht zu haben waren, eine solche auf anderer Seite gesucht werden mußte, wollte man nicht unthätig dem Verhängniß seinen Lauf lassen. Wie sehr Friedrichs innerstes Wesen die entscheidende und damit rettende That in solch ernster Lage gebieterisch forderte, das haben sie nicht begriffen!

## II. Die Armee des Herzogs von Bevern bis zu ihrer Ankunft westlich Breslau, vom 25 ften August bis 1ten Oktober 1757.

#### 1. Bis zum Borabend des Treffens bei Mons.

Der König hatte seine Absicht, sich nun gegen die Franzosen Die Aufgabe des und Reichstruppen zu wenden, streng geheim gehalten und theilte sie auch dem Herzog von Bevern erst mit, als er ihn am Abend des 24sten August von Schönau ins Bernstadter Lager kommen ließ und ihm den Oberbefehl über die in der Laufitz zurückbleibenden Truppen übertrug. Der ihm zugedachte Auftrag erfüllte den Herzog

<sup>\*)</sup> Sendel, I, 2, 270 und 279.

mit Besorgniß. Er fühlte sich der Berantwortung nicht gewachsen und äußerte sosort seine Bedenken, ihm sehle die reiche Erfahrung, die Schwerin besessen habe, und er sei ohne jede Kenntniß des Landes. Der König betonte dagegen, er kenne Beverns Fähigkeiten besser als dieser selbst, er möge nur sich selbst vertrauen. Ueberdies habe er tüchtige Generale unter seinem Kommando, wie Zieten und Binterseldt, serner den M. Embers vom Ingenieursorps, die des Landes genau kundig seien.\*) Beverns Schen vor der ihm übertragenen Berantwortung mag wohl auf die Erinnerung an das schwere Zerwürsniß zwischen dem Könige und dem Prinzen von Preußen zurückzussühren sein.

Die dem Herzog am Abend des 24sten August mündlich ertheilte Instruktion\*\*) wies ihn an, den Feind am weiteren Bordringen sowohl nach der Mark wie nach Schlesien möglichst zu verhindern. Der König hielt es jedoch nicht für wahrscheinlich, daß ein Theil der Desterreichischen Hauptarmee ihm nach Sachsen folgen werde, und glaubte daher, Bevern würde mit überlegenen feindlichen Kräften rechnen müffen, aber er hoffte, daß die allem Anschein nach wenig unternehmungslustige Raiserliche Heeresleitung sich durch den Herzog geraume Zeit werde aufhalten laffen. Auch gedachte er mit den Reichstruppen und Franzosen schnell fertig zu werden und Anfang Oktober zurück zu sein. Bis dahin sollte der Herzog Nieder= und Mittelschlesien behaupten und die Armee wenn möglich ohne entscheidenden Rampf erhalten, sich dagegen um die Deckung Oberschlesiens nicht kümmern und auf die der Lausitz nur so lange bedacht sein, bis es sicher sei, daß sich der Gegner nicht nach der Mark wende. Rönig empfahl, in aut gewählten, forgfältig verstärkten Stellungen so lange als möglich auszuharren, und falls der Feind eine Festung bedrohe, deren Befatung aus der Feldarmee nach Bedarf zu verstärken.

<sup>\*)</sup> Précis von Demjenigen, so seit dem 25sten August 1757 Biß den 23sten Novembr. dieti anni Ben dem Königs. Preuß. Corps d'Armée in der Ober-Lausitz und in Schlesien, unter Commando des General-Lieutenant Herhog von Braunschweig Bevern geschehen. — Anhang 33.

<sup>\*\*)</sup> Anhang 34.

Die Berpflegung der Armee follte der Herzog, soweit sie sich nicht durch Beitreibungen in der Lausitz decken ließ, in der Folge aus Schlesien beziehen. Nur ein Mehltransport aus Dresden wurde ihm noch in Aussicht gestellt, der unter G. M. v. Rebentisch eintreffen sollte. Bevern erhielt eine Bollmacht, die ihm die Kommandogewalt über die Provinz und die Verfügung über deren Hülfsmittel übertrug, ähnlich wie sie Schwerin bei Beginn des Feldzuges 1756 erhalten hatte.\*) Als Intendant wurde ihm G. M. v. d. Golt zugetheilt, weil Retow bei der Armee des Königs blieb. Da die Fourage bei Bernstadt-Radmerit schon seit einiger Zeit knapp zu werden drohte, empfahl der König zunächst ein festes Lager bei Görlit unter Besetzung der Landeskrone; Winterfeldt sollte auch dort östlich der Neiße bleiben.

Um 28sten schrieb der König aus Harthau an Bevern: "So viel ich hier bis dato erfahren kann, so werden die Desterreicher mit der Armee wohl auf Schlesien was tendiren, aber hier in Sachsen möchten die Ungarn wohl alleine gebraucht werden . . . . Ihnen überlasse alles und gebe Ihnen freie Hände zu thun und zu lassen, was Sie gut finden, nur immer die Totalität meiner Umstände in Obacht zu ziehen."\*\*) Taas darauf wiederholte er diese Auffassung. Damit trat der Schutz der Mark in den Hintergrund.

Nach dem Abmarsche des Königs\*\*\*) blieben dem Herzog im Lager bei Bernstadt-Radmeritz zunächst 39 Bataillone, †) 2 Kompag= Ubmariche bes nien Fußjäger und 100 Eskadrons. Hierzu kamen 10 Bataillone, 8 Eskadrons unter G. M. v. Rebentisch und 5 Bataillone, 10 Es-

Die Armee Beverns beim Rönigs.

<sup>\*) \$.</sup> R. XV, 9290 und XIII, 7796. — \*\*) \$. R. XV. 9296.

<sup>\*\*\*)</sup> Der König nahm mit sich 12 Bat., 18 Esk., nämlich: Gren. Bat. Rehow, Kremzow und Lubath, Regtr. Garde, Winterfeldt, Markgraf Karl, Ihenplit, I. Meyerinck, die Gardes du Corps, Kür. Regtr. Gensd'armes und Rochow und die Katte-Drag. Unterwegs ftießen von einem von Bauten nach Bernstadt gehenden Brodtransport unter G. M. v. Driesen zu ihm: II. Meyerinck, Inf. Regt. Anhalt (2 Bat.), I. Sülsen und die Meinicker Drag., so daß er im Ganzen 16 Bat. 23 Est. nach Dresden führte, wo Fürst Mority sich mit ihm vereinigte. Mit dem König gingen: F. M. Reith, die G. L. Pring Seinrich, Pring Ferdinand von Braunschweig u. Forcade, die G. M. Bülow, Rehow, Oldenburg, Beift, Meinice und Sendlig.

<sup>†)</sup> Davon Gren. Bat. Rahlben und Schendendorff in Görlig.

fadrons unter G. M. v. Grumbfow, insgesammt  $54^{1/2}$  Batailsone, 118 Eskadrons.\*) Die Truppen Grumbkows dienten in der Folge zu Festungsbesatzungen, so daß die im Felde versügdaren Streitkräfte  $49^{1/2}$  Batailsone, 108 Eskadrons betrugen und auf rund 41~000 Mann zu veranschlagen sind.\*\*) Da im Bernstadter Lager an Infanterie nur  $5^{1/2}$  Batailsone zurückgeblieben waren, ließ der Herzog am 25sten noch 6 Batailsone \*\*\*) aus dem Lager bei Schönan dahin rücken, so daß nun  $11^{1/2}$  Batailsone, 27 Eskadrons unter dem G. L. v. Lestwit hier vereinigt waren. Das Hauptquartier blieb in Schönau. Außer der bei Kadmerit vorhandenen Brücke über die Neiße ließ Bevern noch 2 Pontonbrücken zwischen Schönau und Kadmerit zur Berbindung mit dem 8 km entsernten Lager Wintersseldts schlagen, außerdem das Schloß in Tauchrit durch das Batailson Schulze besetzen.

Sofort nach des Königs Abmarsch besprach er die erhaltenen Weisungen mit Winterseldt und Golz. Er konnte erwarten, daß die Oesterreicher, sobald sie den Abmarsch des Königs erkannten, bei ihrer mehr als doppelten Ueberlegenheit vorrücken würden. Die Nothwendigkeit, seine Streitkräfte auf engerem Kaum zusammenzusassen, und der bevorstehende Futtermangel machten einen baldigen Abmarsch aus der Gegend von Bernstadt wünschenswerth. Weil nach Aussage Retzows die rechtzeitige Ankunft der Mehlzusuhr aus Oresden zweiselhaft war, wurde Schlabrendorff ersucht, 500 Wispel Mehl aus Schlesien zu senden; die Bedeckung dieses Transportes sollte G. M. v. Grumbkow veranlassen.

Sefechte bei Dittersbach— Kiesdorf am 25 ften und bei Lomnit am 29 ften August.

Eine am 25sten August durch die II. Bataillone der Regimenter Geist und Prinz von Preußen sowie 500 Reiter unter G. M. v. Arockow vorgenommene Fouragirung in Ober- und Nieder-Riesdorf führte zu einem Scharmützel mit leichten Truppen des G. M. v. Beck, die zurückgeworfen wurden. Uebertriebene Meldungen hatten die Alarmirung der ganzen Oesterreichischen Hauptarmee veranlaßt. Die

<sup>\*)</sup> Anlage 8. — \*\*) Anlage 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Gren. Bat. Nymschoefsky, 2 Hautcharmon, 2 Affeburg, 1 Münchow. Anlagen 8, I, 1.

Preußen verloren 1 Offizier,\*) 2 Mann Berwundete, die Oester= reicher 8 Todte und einige Verwundete. \*\*)

Ein anderes kleines Gefecht fand am 29sten statt. Winterfeldt hatte einen Theil seiner Truppen zu einer Fouragirung aus dem Lager bei Radmeritz rucken laffen. Gegen Mittag gingen Hufaren und Kroaten von den bei Rudelsdorf stehenden Truppen Nádasdys in der Richtung auf Lomnits vor, trieben die vor dem Breukischen linken Flügel stehenden Husarenfeldwachen zurück, besetzten den Lomnitzer Wald und feuerten in das Lager der vorgeschobenen Bataillone Winterfeldts hinein. Das Grenadier-Bataillon Manteuffel, unterftützt durch die II. Bataillone der Regimenter Pannwit und Manteuffel, vertrieben sie ohne Mühe. Der Feind zog sich mit Hinterlassung von etwa 30 Todten und einigen Gefangenen zurück. Der Preußische Verluft war gering. \*\*\*)

Die Desterreichische Hauptarmee lagerte, seitdem der König am 20sten August von Dittelsdorf abmarschirt war, westlich der Neiße, seit dem 20sten den rechten Flügel bei Drausendorf an den Fluß angelehnt, den linken am Schanzberg nach Südwesten umgebogen. Deftlich ber Neiße stand das Reservekorps bei Giehmannsdorf; die leichten Truppen waren am 20sten nach Königshain, Seidenberg und nördlich des Schauzbergs vorgegangen. Die Stärke der Hauptarmee betrug jetzt rund 90 000 Mann regulärer Truppen in 84 Bataillonen, 88 Grenadier= Kompagnien und 190 Eskadrons sowie rund 22 000 Mann Husaren und Grenzer in 35 Bataillonen, 14 Grenadier-Rompagnien und 52 Eskadrons, im Ganzen 112 000 Mann. +)

Die Führer der Desterreichischen Hauptarmee hatten sich nach der Einnahme von Zittau weder zu fräftigen Entschlüffen noch zu Thaten aufzuraffen vermocht. Trot der in Wien laut werdenden Unzufriedenheit mit dem schleppenden Verlauf der Ereignisse warteten sie ab, was der Rönig ferner unternehmen werde. Sie fürchteten namentlich, bei weiterem Vorgehen ihre Verbindungen mit Böhmen,

Die Defterreichische Armee

<sup>\*)</sup> S. L. v. Arnim vom Regt. Geift.

<sup>\*\*)</sup> Bevern an den König, Schönau, 28. 8. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*\*)</sup> Tagebuch Gieses. — †) Anlage 10.

woher die Lebensmittel für die Armee kamen, zu verlieren.\*) Awar hatte Raiser Franz schon am 31 sten Juli seinem Bruder geschrieben, man dürfe nicht an die Eroberung Schlesiens, sondern einzig an die Vernichtung der Preußischen Armee denken; wenn diese gelänge, so würden Desterreich die Länder von selbst zufallen. Aber Karl und Daun hielten sich noch immer allzu wörtlich an den Befehl der Kaiserin nach der Schlacht bei Kolin, ohne die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges nichts zu wagen.

Auch als am 25sten die Nachricht einlief, daß der König selbst mit stärkeren Kräften aus dem Bernstadter Lager abgerückt sei und die Richtung nach Dresden einzuschlagen scheine, beschlossen die Desterreichischen Führer, nicht eher vorzugehen, als bis man sicher sei, daß er die Elbe überschritten habe. Die augenblickliche Stellung Beverns hielten sie überdies für zu stark, um ihn anzugreifen. \*\*) Am 26sten rückte Nádasdy nach Tschernhausen und besetzte Lauban. Marklissa und Greiffenberg, Ralnoky Rudelsdorf und Trattlau: Beck und Morocz gingen nach Dittersbach und Neundorf, Hadik nach Groß-Bostwitz, um die Verbindung Beverns mit Bauten zu gefährden.

Das Breußifche

Inzwischen hatte Bevern den Abmarsch nach Görlitz auf Lager bei Görlig. den 31 sten August festgesetzt. Am Abend des 30 sten ging die Bagage über Bergdorf und Kunnerwitz nach Görlitz voraus. 31sten marschirte die Armee mit Tagesanbruch in zwei Kolonnen Die Arrieregarde, 8 Bataillone, die auf demfelben Wege ab. Fußjäger und 10 Schwadronen Husaren unter G. L. v. Brandes zweigte eine linke Seitendeckung ab, die über Gersdorf und Pfaffendorf marschirte und sofort die Landeskrone besetzte. Keinde folgten nur Husarenpatrouillen. Winterfeldt, der auch bei Görlit öftlich der Neiße Stellung nehmen sollte, marschirte gleichzeitig in drei Kolonnen von Radmerit ab, überschritt bei Ruhna, Holzmühle und Mons das Rothwasser und erreichte so sein neues Lager öftlich Görlit.

<sup>\*)</sup> Brinz Karl an den Kaiser, 9. 8. Kr. Arch. Wien.

<sup>\*\*)</sup> Anhana 35.

Während die waldbedeckte Landeskrone nur als vorgeschobener Posten besetzt wurde, schlug die Armee südwestlich Görlitz zwischen dem Weißen Schöps und der Neiße ihr Lager auf. In Görlitz blieben die Grenadier-Bataillone Kahlden und Schenckendorss; das Hauptquartier kam in die südliche Vorstadt. Die Fußjäger waren nach Rauschwalde, das Freibataillon Kalben nach Schlauroth vorgeschoben. Zwischen diesem Dorse und der Landeskrone lagerten die Puttkamer-Husaren, am Nordwesthang des Berges das Grenadier-Bataillon Nymschoefsky und am Osthange die Grenadier-Bataillone Burgsdorff und Ostenreich. Das Freibataillon Angelelli besetzte Klein-Viesnitz, Le Noble Groß-Biesnitz.

Das geschickt gewählte Lager bot eine von Natur starke Berstheidigungsstellung, die in den nächsten Tagen durch Anlage mehrerer Schanzen und Verhaue und durch zweckentsprechende Vertheilung der schweren Artillerie weiter verstärkt wurde. Zur Verbindung mit dem Korps Winterseldts dienten außer der Brücke in der Stadt zwei Pontonbrücken zwischen dem Schießhause nördlich Görlitz und der oberen Stadtmühle sowie eine Bockbrücke süblich des Schießhauses, ferner eine Pontonbrücke süblich der Stadt.\*)

Das Lager Winterseldts auf dem rechten Neißeuser lehnte sich mit dem rechten Flügel an Nieder-Mohs; der linke reichte bis jenseits der Landstraße Görlitz—Lauban. Den etwa 2000 Schritt vor dem rechten Flügel des Lagers gelegenen Holz- oder Fäckelsberg besetzten die Grenadier-Bataillone Benckendorff und Dieringshosen. Nach Ober-Mohs kam das Grenadier-Bataillon Manteuffel. Die Zieten-Husaren standen nordwestlich des Fäckelsberges.\*\*)

Am 1 ten September besichtigte der Herzog diese Stellung und tadelte sosort ihre große Ausdehnung, die nach Osten gerichtete Front, die durch unübersichtliches Gelände gefährdete rechte Flanke, den Mangel an Anlehnung für den linken Flügel und die vorgesschobene Stellung des Jäckelsberges, die weder weite Uebersicht noch

<sup>\*)</sup> Gieses Tagebuch.

<sup>\*\*)</sup> Tagebuch des G. M. Prinz Karl von Braunschweig-Bevern. Kr. Arch. Gftb. Anhang 36.

günstiges Schuffeld bot. Er rieth Winterfeldt, das Lager weiter nördlich, den rechten Flügel an die Besthäuser, den linken an Leopoldshann gelehnt, zu nehmen und den Jäckelsberg gar nicht zu berücksichtigen. Winterfeldt glaubte, den Berg dem Keinde nicht ohne Weiteres überlassen zu dürfen, seine Husarenpatrouillen und Rundschafter würden ihn zudem früh genug von dessen Annäherung benachrichtigen. Schließlich sagte er jedoch dem Herzog die gewünschte Uenderung zu, sobald die Dörfer Thielitz, Ruhna und Hermsdorf unter dem Schutze der Befatzung des Jäckelsberges ausfouragirt feien: doch blieb die Stellung auch dann unverändert. Auf dem Räckelsberg wurde eine Halbredoute errichtet und mit 2 schweren und den 4 Bataillonsgeschützen der beiden Grenadier-Bataillone besetzt, außerdem befahl Winterfeldt, daß die Grenadier-Bataillone Aleist und Anhalt im Falle eines Alarms sofort nach dem Berge rücken sollten.

Die Abfertigung des in Aussicht gestellten Mehltransportes in Dresden verzögerte sich durch die Bereitstellung des Bedarfs für die Armee des Königs, auch betrug er nur 340 anstatt 700 Wispel.\*) Die nach Bautzen entsendeten Truppen,\*\*) jetzt unter dem wiedersgenesenn Prinzen Franz von Braunschweig, trasen damit am 7ten bei Görlitz ein.

Rapitulation des Frei= bataillons Chossignon. Das am 4 ten auf Befehl des Königs aus Meißen in Bauten angekommene neuerrichtete Freibataillon Chossignon blieb dort zurück und besetzte das seste Schloß. Sosort, nachdem Prinz Franz abmarschirt war, rückte Hadik nach Bauten und forderte den M. v. Chossignon zur Uebergabe auf. Dieser erklärte, er werde sich wehren. Am 6 ten ließ Hadik das Schloß beschießen und die Wasserleitung abschneiden, nachdem er schon zuvor den dorthin bestimmten Mundvorrath absgesangen hatte. So des Unterhaltes beraubt, erbat Chossignon freien Abzug. Als Hadik diesen verweigerte, ergab er sich mit 9 Offizieren, 265 Mann friegsgesangen. Damit verlor Bevern die nächste Versbindung mit Oresden.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Précis Beyerns. — \*\*) III, 175-176.

<sup>\*\*\*)</sup> Gaudi. Bericht ohne Datum und Unterschrift, Arch. Dresden. Prinz Karl an die Kaiserin, Schönau, 7. 9., Kr. Arch. Wien.

Um 2 ten September ruckte die Desterreichische Hauptarmee in Die Desterein Lager bei Oftritz. Pring Karl beschloß, weil der Preußischen Armee in ihrer jetigen Stellung nicht beizukommen war, sie auf gien September beiden Flügeln durch die leichten Truppen zu umfassen, ihr so die Berbindung mit Bauten und Dresden wie mit Schlesien zu erschweren, und hoffte sie dadurch zum Rückzuge zu zwingen.\*) Am 6 ten marschirte er in ein Lager zwischen Tauchritz und Frieders= Das Hauptquartier kam nach Schönau. Das Reserve= forps ruckte auf dem rechten Ufer der Reife in die Linie Lomnits-Radmeritz. Beck und Morocz besetzten Deutsch=Disig und Deutsch= Paulsdorf. Da die Preußen aber nicht Miene machten, ihre Stellung bei Görlitz zu räumen, kam die Desterreichische Kührung auf ihren früheren Blan einer Unternehmung gegen Winterfeldt zurück, um dadurch Bevern vielleicht zum Rückzuge zu veranlassen. Rach umständlichen Erkundungen und Berathungen erhielt Rádasdy den Auftrag, diesen Angriff auszuführen, dessen Ziel die Wegnahme des Jäckelsberges sein sollte.\*\*) Außer den schon unter seinem Befehl stehenden Truppen war noch das Reservekorps zu dem Unternehmen ausersehen; Alles sollte am 7 ten mit Tagesanbruch bereit stehen, die Vorbereitungen blieben streng geheim.

reichische urmee pom 30 ften

Der Vormarsch der Desterreichischen Hauptarmee am 6ten mar Die Preußische auf Preugischer Seite sofort bemerkt worden. Gine Fouragirung 6ten Geptember Winterfeldts in Hermsdorf hatte zu einem Scharmützel mit Husaren Kalnotys. geführt. Die Armee blieb auf beiden Neißeufern gefechts= bereit; Kavallerie ging zur Erkundung gegen Jauernigk vor. erkannte schließlich, daß die Desterreicher ein neues Lager bezogen. Winterfeldt versicherte dem Herzog von Bevern, alle Vorkehrungen gegen einen etwaigen Angriff treffen zu wollen, obwohl er nur eine Scheinbewegung des Feindes voraussette. \*\*\*). Seine Aufstellung änderte er auch jetzt nicht.

abends.

\*\*\*) Précis Beverns.

<sup>\*)</sup> Pring Karl an die Raiserin, Oftrit, den 4. 9. 57. Rr. Arch. Wien.

<sup>\*\*)</sup> Prinz Karl an die Kaiserin, Schönau, 7. 9. 57. Ar. Arch. Wien.

#### 2. Das Treffen bei Mons am 7ten September 1757.

Das Gelanbe.

Plan 7.

Das Gefechtsfeld von Mons wird westlich von der Neiße, im Osten von einem bei Ober-Schönbrunn entspringenden durch Hermsdorf und Leopoldshapn sließenden Bach begrenzt. Das Rothwasser
theilt es in zwei Abschnitte. Das leicht gewellte Gelände nördlich
dieses Wasserlaufes bestand aus sestem Ackerboden und trockenem Haibeland.\*) Der nördlich des Dorses Posen die Neiße verlassende Görliger Stadtgraben, der das Gesechtsseld von Norden
nach Süden durchschnitt und hohe Auswürse zu beiden Seiten hatte,
bildete ein beträchtliches 12 bis 15 Meter breites Hinderniß; nur
von der Biegung nordöstlich des Langen Berges bis zu dem Wege
Hermsdors—Mons war er zur Zeit des Gesechtes schon zersallen
und dadurch eingeebnet.

Ziemlich unvermittelt erhebt sich aus dem Rothwasserthal der Jäckelsberg, damals auch Holz- oder Steinberg genannt. Mit der schmalen Seite nach Südosten gekehrt, hat er eine ebene etwa 500 m lange und 100 m breite Kuppe, die nach Norden und Often flach, nach den übrigen Seiten steil abfällt. Der Berg war zur Zeit des Gesechtes ganz kahl.\*\*) Das Schußfeld nach Osten und Südosten war für die damals in Betracht kommenden Entsernungen gut. Die steileren Böschungen nach Süden und Südwesten sind nicht stetig, so daß der Angreiser sich hier vielsach im todten Winkel besand. Der Ausblick nach Süden und Südosten war durch die Höhen nördlich Thielitz, den Pfassenberg, den Birkenbusch und den Galgenberg beschränkt. Thielitz und Schönbrunn sind nicht zu sehen; seindliche Bewegungen aus dieser Nichtung waren vollständig verdeckt.

Der Abschnitt zwischen dem Rothwasser und der Neiße befteht aus ziemlich welligem, offenem Gelände, doch ist er nur vom Jäckelsberge aus zum größten Theil zu übersehen; die beiden

<sup>\*)</sup> Seute Erergirplat ber Görliter Garnison.

<sup>\*\*)</sup> Auch heute ift nur ein Theil ber oberen Fläche angebaut. Un ber Guboftspige sind Reste einer offenen Felbschanze sichtbar.

Ortschaften Ober- und Nieder-Mons liegen für eine Aussicht nach Süden zu tief. Das sumpfige Rothwasser war an einzelnen Stellen überschreitbar, die Ränder waren mit Beiden- und anderem Gebüsch bestanden, das gleichfalls den Ausblick hinderte und die Annäherung des Feindes gegen die südwestliche Längsseite des Räckelsberges begünstigte, wo sie gerade in die Flanke der Preußischen Aufstellung Es war dies ein Gelände wie geschaffen für die führen mußte. Desterreichischen leichten Truppen. Das hier in einem zu Ober-Mons gehörigen festen Gehöft süblich des Rothwassers stehende Grenadier-Bataillon Manteuffel sollte dem Gegner das Vorgehen gegen diese besonders empfindliche Stelle der Aufstellung verwehren.

Die von den Desterreichern für das Unternehmen aufgebotenen Die beiderfeitigen Kräfte betrugen einschließlich der leichten Truppen rund 32 000 nisse. Vorberei-Mann,\*) die Winterfeldts etwa 13 300 Mann.

Stärkeverhält: tungen, Anmarich und Aufmarich

Nádasdy rückte mit dem Gros seines Korps noch am 6ten ber Desterreicher. abends nach Schönbrunn; der Herzog von Arenberg folgte mit dem Reservekorps um 11/2 Uhr nachts. Der Angriff sollte mit Tagesanbruch erfolgen, und das Reservekorps sowie die Deutsche Infanterie Nádasdys zu diesem Zweck südlich Hermsdorf aufmarschiren. Um die Aufmerksamkeit der Preußen abzulenken, gingen sämmtliche Husaren und Grenzer mit Tagesanbruch theils unter Kalnokh über Leopoldshann, theils unter Palffy und Draskowich von Süden auf Ober-Mons vor, wurden hier aber zunächst durch einige Kanonenschüsse vom Räckelsberge zurückgehalten.\*\*)

Nach der Angriffsdisposition sollten beim Aufmarsche südöstlich des Galgenberges die 42 Grenadier-Rompagnien als "Attacke" voraufgehen, um den erften Angriff auf den Säckelsberg auszuführen. Sie wurden in 7 Bataillone zu 6 Kompagnien zusammengestellt. deren eins mit 2 Geschützen die Avantgarde bildete, während die anderen in 3 Treffen unter Führung des Herzogs von Arenberg Dahinter marschirten die 21 Bataillone des Reserveforps,

\*)- Unlage 11.

<sup>\*\*)</sup> Tagebuch des Prinzen Karl von Bevern. Kr. Arch. Gftb.

3 Divisionen\*) bildend, in 3 Treffen auf. Die linke Flügeldivision sollte die Grenadiere unterstützen und sich im Vorrücken links neben fie ziehen, sobald das Gelände dazu Raum gab. So sollte die ganze Linie "à proportion avanciren".

Die 5 Bataillone des Nádasdyschen Korps folgten als Reserve mit 1000 Schritt Abstand. Von der schweren Artillerie marschirten 10 Kanonen mit der Avantgarde; weitere 6 folgten bei der mittleren Division des Gros. Die Kavallerie des Nádasdyschen Korps dectte den rechten Flügel. Der Aufmarsch vollzog sich unter dem Schutze des Geländes und der leichten Truppen, zudem verbarg ihn der aufsteigende Herbstnebel. Da bei dem Marsche durch Schönbrunn und beim Aufmarsch Verzögerungen entstanden, so erreichten die Truppen die Gegend des Galgenberges erst gegen 10 Uhr. Als die Avantgarde der Grenadiere dort angelangt war, fuhr die ihr beigegebene schwere Batterie auf dem Galgenberge auf und eröffnete das Feuer gegen den Jäckelsberg. Alsdann rückten die Grenadiere gegen 11 Uhr zum Angriff vor; das Reservekorps und die 5 Bataillone der Reserve folgten.

Auf dem linken Reißeufer waren Kroaten unter G. M. v. Beck und J. M. L. Baron Sprecher mit 22 Grenadier-Kompagnien schon am 6ten in die Gegend von Deutsch-Ossig vorgerückt. Prinz Karl von Lothringen hatte fich bei Sonnenaufgang auf das rechte Neißeufer begeben, um dem Angriff beizuwohnen. Die Hauptarmee im Lager zwischen Tauchritz und Friedersdorf stand unter Daun der Bevernschen gegenüber gefechtsbereit.

Bevern und Winterfeldt am Morgen bes

Der Herzog von Bevern war vor Tagesanbruch auf die Landestrone geritten, um die neue feindliche Lagerstellung noch-7 ten September. mals zu erkunden. Er erkannte an den noch brennenden Lagerfeuern die ganze Aufstellung, auch die der vorgeschobenen Korps. Jenseits der Neiße waren Wachtfeuer bei Hermsdorf, Schönbrunn und bis nach Ruhna sichtbar, so daß er die Ueberzeugung gewann, es muffe dort ein starkes Rorps gegen Winterfeldt vorgerückt sein.

<sup>\*)</sup> Die rechte Division zu 9, die beiben anderen zu 6 Bataillonen.

Mit Sonnenaufgang waren trot des Nebels Truppenbewegungen jenseits der Neiße am Bliten der Gewehrläufe zu erkennen. Gleichzeitig begann das Geplänkel zwischen Palffys Grenzern und dem Grenadier - Bataillon Manteuffel in Ober-Mons, auch wurden die Kanonenschüffe vom Jäckelsberg gehört, die ihrem Undrängen dort zunächst ein Ziel setzten. Im Desterreichischen Lager links der Neiße blieb dagegen Alles still. Bevern fandte einen Adjutanten zu Winterfeldt, um ihm seine Beobachtungen mitzutheilen, und befahl für das Lager auf dem linken Neifeufer die Gefechtsbereitschaft. Die große Bagage fuhr nördlich Görlitz unter Bedeckung auf. Inzwischen traf ein Ordonnanzoffizier von Winterfeldt auf der Landeskrone ein und meldete, daß der General selbst auf dem Wege zum Herzog sei. Dieser ritt nun Winterfeldt entgegen, um feine Zeit zu versäumen, und traf in der südlichen Vorstadt mit ihm zusammen. Der Herzog theilte ihm seine Wahrnehmungen mit und fügte hinzu, daß er einen Angriff auf dem rechten Neißeufer erwarte. Winterfeldt war völlig unbesorgt. vertraute fest auf Rundschafternachrichten, nach denen die Desterreicher in der Nacht vom 7 ten jum 8 ten einen Angriff auf Beverns Stellung beabsichtigten. Die Bewegungen des Feindes rechts der Neiße hielt er für Scheinmanöver, um die Aufmerksamkeit vom linken Ufer abzulenken, vielleicht auch, um eine Fouragirung zu becken. Seine Rundschafter behaupteten, der für die kommende Racht geplante Angriff sei das lette Unternehmen des Gegners; die Kroaten sollten dann nach Hause geschickt werden, die Armee nach Böhmen zurückgehen.\*) Dennoch wollte er sein Lager ändern und Leopoldshann zum Schutze seiner linken Flanke besetzen; zu diesem 3weck hatte er die Generale und Stabsoffiziere in sein Quartier bestellt. Uenderung war ichon Tags zuvor beabsichtigt, dann aber verschoben worden, weil die Truppen durch die Fouragirung bei Hermsdorf und das dabei bestandene Gefecht mit Ralnoth ermüdet waren. Die Unterredung muß gegen 8 Uhr beendet gewesen sein. Winterfeldt

<sup>\*)</sup> Précis Beverns.

begab sich jedoch noch nicht zu seinem Korps, sondern beobachtete den Feind vom linken Flügel des Hauptlagers aus und hielt sich später auch noch bei dem von Bauten eintreffenden Korps des Prinzen Franz von Braunschweig auf.

Der Kampf um ben Jädelsberg bis zum Eintreffen Winterfelbts.

Die Desterreichischen Grenadiere gingen, den Jäckelsberg von Osten her halbkreisförmig umfassend, um 11 Uhr zum Angriff vor.\*) Die zuerst auf dem Galgenberg aufgefahrenen 10 schweren Geschütze sowie die 6 beim Gros- besindlichen, bildeten nun 3 Batterien auf den Höhen zwischen Hermsdorf und Thielitz und eröffneten ein umfassendes Feuer. Gleichzeitig mit den Grenadieren griff Dras-towich mit den Grenzern von Süden her an. Die Grenadiers Bataillone Benckendorff und Dieringshosen wurden durch diesen Angriff während des Abkochens überrascht, waren jedoch schnell gesechtsbereit und besetzten ihre Stellung, aber zum Abbrechen der Zelte sehlte die Zeit. Ihr Feuer brachte die ungestüm anstürmenden Kroaten und Grenadiere, als sie etwa die halbe Höhe des Berges erstiegen hatten, zum Weichen und warf sie bis zum Fuße zurück.\*\*) Die 6 Geschütze in der Redoute hatten inzwischen den ungleichen Kampf gegen die seindliche schwere Artillerie ausgenommeu.

Die Marmirung des Hauptlagers.

Unterdessen war die Nachricht von dem bevorstehenden Angriff, insbesondere von dem Borgehen Kalnotys bei Leopoldshahn gegen den linken Preußischen Flügel, zu den im Hauptquartier Wintersseldts versammelten Generalen und Stabsoffizieren gedrungen. Prinz Karl von Bevern war als General vom Tagesdienst ins Lager geeilt und hatte, da das Geschützsener vom rechten Flügel an Heftigseit zunahm, die Alarmirung angeordnet und sich dann auf den Fäckelsberg begeben. Kurz darauf traf auch Winterseldt im Lager ein und befahl das Borrücken der ganzen Linie auf die südöstlich davon gelegenen Höhen. Dem G. M. v. Kannacher ertheilte er Besehl, mit den Regimentern Manteuffel und Tresckow nach dem Fäckelsberg zu rücken und ritt hierauf selbst dorthin. Das Husarens

<sup>\*)</sup> Des Prinzen von Ligne Tagebuch. Aus dem Französ. übersett. Dresden 1798, I. 32.. Besehls-Protokoll des Reservekorps. Kr. Arch. Wien.

<sup>\*\*)</sup> Anhang 37.

Regiment Zieten war inzwischen nach dem Hauptlager abgerückt. wo G. L. v. Rieten den Befehl über das Groß übernahm.

Inzwischen hatten die Grenadiere und Kroaten den Angriff Der Berluft des wiederholt, diesmal mit mehr Nachdruck. Bon beiden Seiten dringen sie in die Redoute ein, den Grenadieren voran Nadasdy und der Frangösische Brigadier Montaget, zu Pferde die Brustwehr überspringend.\*) Bei den Preußen geräth Pring Rarl von Bevern in das dichteste Handgemenge. Die Rommandeure der beiden Grenadier= Bataillone werden verwundet, und die braven Grenadiere weichen endlich langsam der mehr als vierfachen Ueberlegenheit. Im Qualm des in Brand geschossenen Reltlagers löst sich die Ordnung mehr und mehr. Das zur Unterstützung eingetroffene Grenadier-Bataillon Anhalt wird von den nach dem Lagerplatz der Zieten-Husaren Zurückfluthenden

Jädelsberges.

mit fortgeriffen; drei Geschütze bleiben in den Händen des Feindes. Bu dieser Zeit traf Winterfeldt mit der Brigade Kannacher beim Husarenlager ein und übersah die Lage mit raschem Blick. hatte nicht die Absicht, den Berg um jeden Preis zu halten, sondern wollte zunächst nur die Grenadiere aufnehmen und dann den nachdrängenden Keind mit den gesammten 7 Bataillonen durch einen Gegenstoß zurückwerfen. Aber sowie die weichenden Grenadiere die heranrückende Verstärfung erblicken, wenden sie sich erbittert von Neuem gegen ihre Verfolger. Ein kurzes Schwanken des Kampfes folgt, die in Auflösung gerathenen Angreifer müssen zurück und in wildem Handgemenge mälzen sich jetzt Preußen und Kaiserliche miteinander vermengt dem Berge zu. Gerade in diesem Augenblick aber sinkt Winterfeldt, während er mit dem Prinzen von Bevern über die zu ergreifenden Magregeln spricht, \*\*) schwer getroffen vom Pferde. Der Pring übernimmt den Befehl, fieht sich nun aber genöthigt, die beiden Regimenter den Grenadieren nachzuführen. Der Keind vermag in seiner Auflösung dem Stoße nicht zu widerstehen; er weicht in die Schanze zurud. Doch mittlerweile ift auch der zur Unterstützung der Grenadiere bestimmte linke Flügel des Desterreichischen Reservekorps

<sup>\*)</sup> Bring Rarl an die Raiserin, 7. 9. 1757. Rr. Arch. Wien.

<sup>\*\*)</sup> Tagebuch des Prinzen Karl von Bevern.

heran. Es kommt zu erbittertem Bajonettkampf, der Rauch des brennenden Lagers erschwert die Uebersicht, die Ordnung lockert sich bei beiden Parteien in den engen Zeltgassen derartig, daß das Regiment Platz dem Regiment Ligne in den Rücken feuert.\*) Dem Prinzen von Bevern wird das Pferd unter dem Leibe erschossen; Graf Anhalt, Rommandeur des Grenadier-Bataillons, geräth in Gefangenschaft. Neue Berstärkungen der Oesterreicher ziehen heran. Der Feind hat nun außer den 42 Grenadier-Rompagnien und den Kroaten noch 9 Bataillone eingesetzt. Die 7 Preußischen weichen endlich wieder langsam zurück.

Die Folgen eines unseligen Mikverständnisses auf Preußischer Seite sollten den Ausschlag geben. Als Winterfeldt bei seiner Ankunft im Lager einem Adjutanten den Befehl gegeben hatte: Manteuffel solle marschiren, war dieser, anstatt zum Regiment Manteuffel, zu dem in Ober-Mons als Klankenschutz stehenden Grenadier-Bataillon gleichen Namens geritten, und dieses hatte dem migverstandenen Befehl Folge geleistet und seinen Posten verlassen.\*\*) Sofort drängten Husaren und Grenzer nach, um den Preußen in die Flanke zu fallen. Auf der Nordostseite des Berges war es den Desterreichern inzwischen gelungen, einige Geschütze in Stellung zu bringen, die nun ihr Feuer aus nächster Nähe eröffnen. So in beiden Rlanken bedroht, unterliegt die kleine Preußische Schaar. Die drei Grenadier-Bataillone sind völlig erschöpft. Die Reihen des Regiments Manteuffel lichten sich mehr und mehr unter tapferer Gegenwehr; bei den zahlreichen fatholischen Oberschlesiern des Regiments Treschow reift die Kahnenflucht ein. G. M. v. Kannacher fällt verwundet in Gefangenschaft; 7 Fahnen und noch 2 Kanonen bleiben in Feindeshänden. Gegen 1 Uhr Mittags führt der Prinz von Bevern die Reste der stark gelichteten Bataillone zurück.

Der Herzog von Bevern hatte, sobald er den Eindruck erhielt, daß sich bei Winterfeldt ein ernstes Gesecht entwickele, die in Görlitz liegenden Grenadier-Bataissone Schenckendorff und Kahlden und

<sup>\*)</sup> Des Prinzen de Liane Tagebuch, I. 31 ff.

<sup>\*\*)</sup> Précis Beverns. — Tagebuch des Prinzen Karl von Bevern.

etwas später noch das Bataillon Schultze zur Unterstützung über die Neife geschickt. Als er nach der Baroleausgabe nochmals auf die Landesfrone ritt, um zu beobachten, beauftragte er die Generale v. Schultze und v. Ingersleben, falls Winterfeldt gedrängt werden sollte, einige weitere Bataillone vom linken Flügel hinüberzusenden.\*) Die Unterstützung traf jedoch erst ein, als der Rückzug schon angetreten war. Un ihr und dem Grenadier-Bataillon Kleist fanden die vom Jäckelsberge zurückfommenden Bataillone nun einen Rückhalt, so daß sie ihre alte Stellung auf dem rechten Flügel des Korps wieder einnehmen konnten.

Rieten hatte die 35 Estadrons unterdessen in zwei Treffen vor Die Ereignisse dem linken Flügel der Infanterie aufgestellt. Er gab dem Grenadier-Bataillon Unruh den Befehl, Leopoldshann zu nehmen, von wo aus die Kroaten mit ihren Bataillonsgeschützen die Breukische Kavallerie beläftigten. Das Grenadier-Bataillon Hacke folgte als Unterstützung. Der mit ungenügenden Kräften und ohne Artillerievorbereitung unternommene Angriff mikalückte. Weitere Versuche, den Feind aus Leopolds= hann zu vertreiben, wurden nicht unternommen; man begnügte sich damit, Artillerie dagegen in Thätigkeit treten zu lassen.

auf bem linfen Preußischen Wlügel.

Das Desterreichische Reservekorps hatte beim Vorrücken die Front mehr nach Ober-Mons genommen, hierdurch verlor sein rechter Flügel allmählich die Anlehnung an Hermsdorf. F. M. L. Graf Wied wurde angesichts der Preußischen Kavallerie für seine Flanke besorgt und ließ den nördlichen Theil von Hermsdorf durch 1 Bataillon mit 2 Geschützen besetzen. Die Kavallerie Zietens machte auch wirklich einen Versuch, unterstützt durch das Feuer der schweren Artillerie gegen die rechte Flanke des Desterreichischen Reservekorps anzureiten, gab ihn jedoch infolge des feindlichen Feuers aus Leopoldshann und Hermsdorf wieder auf. \*\*)

Als sich die Armee Beverns in Gefechtsbereitschaft setzte, und Die Vorgänge das Korps des Prinzen Franz von Braunschweig in das Bevernsche Lager einrückte, schloß der bei Deutsch = Ossig stehende G. M.

auf bem linten Reißeufer.

<sup>\*)</sup> Précis Beverns. — \*\*) Anhang 38.

Baron Beck aus diesen Bewegungen auf den Abmarsch größerer Truppenmassen nach dem rechten Neißenser. Um die Preußische Hauptarmee von einer ausgiedigen Unterstützung Winterseldts abzuhalten, hatte er das in Leschwitz stehende Piket vom Freibataisson Le Noble vertrieben und den Ort besetzt. Den Rest seines Korps stellte er westlich Leschwitz an der Zittauer Landstraße auf, wo er von den Batterien auf dem Preußischen linken Flügel eine Zeit lang ohne sonderlichen Erfolg beschossen wurde. Die zerstörte Neißebrücke bei Leschwitz-Posen ließ er herstellen. Prinz Karl von Lothzringen zog sodann für den Fall eines Kückschlages noch das Grenadierskorps unter F. M. L. Baron Sprecher über diese Brücke heran, doch war das Gesecht bei seinem Eintressen bereits entschieden.

Das Ende des Gefechts.

Als Brinz Karl von Bevern die 7 Bataillone um 1 Uhr mittaas aus dem Gefecht am Säckelsberge führte, verfolgte sie der gleichfalls erschöpfte und stark in Unordnung gerathene Gegner nur durch das Feuer seiner Artillerie; dieser Geschützkampf währte noch bis gegen 2 Uhr. Sodann besetzte Sprecher mit dem Grenadierkorps den Berg, die am Rampfe betheiligt ge= wesenen Grenadiere traten zu ihren Regimentern zurück, und das Reservekorps sowie die Truppen Nádasdys bezogen ein Lager in zwei Treffen süblich Schönbrunn-Ruhna. Um Mitter= nacht traf der Befehl ein, daß das Reservekorps, die Nádasdpicken Truppen und das Grenadierkorps in ihre alten Lager zurücktehren sollten; nur G. M. Draskowich behielt mit seinen Kroaten den Jäckelsberg befett.

Auf Preußischer Seite hatte Zieten den Oberbesehl an Winterseldts Stelle übernommen, jedoch auf einen nochmaligen Versuch, den Jäckelsberg zu nehmen, verzichtet, dagegen den linken Flügel wegen der Gefährdung von Leopoldshann her näher an Görlitz herangezogen, so daß er einen Haken rückwärts bildete. Nachmittags sandte Bevern den G. L. v. Fouque auf das rechte Neißeuser, um dort den Besehl zu übernehmen. Die Nacht verbrachten sämmtliche Truppen unter dem Gewehr, vielsach durch die Grenzer belästigt. Man erwartete für den folgenden Morgen bestimmt einen neuen Angriff.

Berlufte.

Die Verluste waren auf beiden Seiten groß, ein Beweis für die Erbitterung, mit der gefämpft worden war. Die Preußen hatten im Ganzen 51 Offiziere, 1814 Mann,\*) 7 Fahnen und 5 Geschütze verloren. \*\*) Der tödtlich verwundete G. L. v. Winter= feldt war bewußtlos nach Görlitz gebracht worden. Als er die Befinnung wieder erlangt hatte, erschienen Bevern und fämmtliche Generale mit Ausnahme Rietens an seinem Sterbelager. Noch in seiner letten Stunde sprach er mit ihnen als genauer Renner Schlesiens über die Behauptung der Proving. Am 8ten September früh gegen 3 Uhr verschied er. \*\*\*) Der Desterreichische Verlust betrug 79 Offiziere, 1498 Mann, die Generale Graf Nábasdy, Marquis Clerici und Graf Nicolaus Esterhazh waren verwundet worden.

Die vom Herzog von Bevern schon am 1 ten September be= Betrachtungen. merkten Mängel der Winterfeldtichen Stellung find augenfällig, und es ist kaum anzunehmen, Winterfeldt habe sie nicht selbst erkannt. Daß er den Aenderungsvorschlägen Beverns nicht rechtzeitig entsprach, erklärt sich aus seiner Geringschätzung des Gegners, die durch deffen bisher bewiesenen Mangel an Unternehmungsgeist in gewissem Grade auch gerechtfertigt war. Im Vertrauen auf seine bis jest stets zutreffend gewesene Beurtheilung des Feindes ließ der General sich hier an Magnahmen genügen, die eine stolze Zuversicht in sein Solbatenglück bekunden. Diesmal aber wurde es ihm untreu. Die Sicherung des Lagers war im Hinblick auf das unübersichtliche Gelände ungenügend, zudem muß es an der nöthigen Wachsamkeit gefehlt haben. Nur so ist es zu er= flären, daß die Befatung des Jäckelsberges ungeachtet der ftarken Berzögerung, die der feindliche Aufmarsch erlitt, am hellen Tage durch den Angriff überrascht werden konnte. Dazu kamen die verspätete Rückfehr Winterfeldts und die Abwesenheit sämmtlicher höheren Führer zur Zeit des Angriffs als weitere unglückliche Umstände. Um so mehr muß die Haltung der Grenadier-Bataillone Benckendorff und Dieringshofen anerkannt werden, die in un-

<sup>\*)</sup> Anlage 12 und 13. — \*\*) Anhang 39. — \*\*\*) Anhang 40.

geleiteter Vertheidigung den weit überlegenen Begner zuerst zurückwarfen und durch ihr zähes Aushalten verhinderten, daß dieser in das Lager des noch nicht gefechtsbereiten Gros eindrang. Winterfeldt trifft bei seiner Ankunft mit gewohntem sicheren Blick zweckmäßige Maßregeln zur Wiederherstellung des Gefechtes. aber es fehlt die Zeit, die Unterführer von seinen Absichten zu verständigen. Die kampfesmuthigen Truppen entwinden sich der Leitung, die Verwundung des Führers und ein durch ein Migverständnik auf Preukischer Seite ermöglichter überraschender Flankenstoß des Gegners entscheiden den ungleichen Rampf. Zieten blieb unthätig, abgesehen von dem schwächlichen mit unzureichenden Aräften unternommenen Versuch, die Arvaten aus Leopoldshapn zu vertreiben. Er konnte das Gefecht zu Gunften der Preußen wenden, wenn er einen Augenblick der Krisis des Kampies nütte. um die den Säckelsberg angreifenden Desterreicher in der rechten Klanke anzufallen. Selbst für seine Kavallerie war die Bewegungs= freiheit nicht beschränkt, weil der vor ihr befindliche Theil des Stadt= grabens verfallen war. Daß die Zieten unterstellten 8 Bataillone, 45 Schwadronen von einigen taufend Grenzern und Husaren im Schach gehalten wurden, ift nicht zu rechtfertigen. Die Besorgniß der Desterreicher für ihre rechte Flanke zeigt deutlich, daß hier ein Erfolg winkte. Der Herzog von Bevern hat gethan, was in seinen Kräften stand, um dem Rampfe eine günstige Wendung zu geben, indem er sofort 3 Bataillone zur Unterstützung absandte. Die feindliche Hauptarmee stand ihm kampfbereit gegenüber, eine weitere Schwächung seiner eigenen Streitfräfte durfte er daber nicht wagen.

Die Anlage des Desterreichischen Angriffs war zweckmäßig. Der errungene Erfolg stand indessen nicht im Verhältniß zu den aufgebotenen Streitkräften. Wenn einmal über 30000 Mann in Bewegung gesetzt wurden, so war der Versuch geboten, das um mehr als die Hälfte schwächere Korps Winterseldts entscheidend zu schlagen. Dann war Bevern zur Aufgabe seiner Stellung gezwungen, wenn er Schlesien überhaupt noch erreichen wollte. So

dagegen bezweckte die Unternehmung nur die Wegnahme des Säckelsberges, wodurch man Winterfeldt zum Rückzuge zu veranlassen hoffte.\*) Der heiß umstrittene Kampfpreis hätte am nächsten Tage den Kroaten, die ihn besetzt hielten, leicht wieder entrissen werden können. Der Erfolg der Desterreicher war somit nur moralischer Art.

### 3. Bon Görlit bis Liegnit, 8ter bis 13ter September.

Um Morgen des Sten September zeigte sich sehr bald, daß Der 8te Cepder Gegner mit seinen Sauptkräften abgezogen war. Von einer Vertreibung des G. M. Draskowich vom Jäckelsberge wurde abgesehen. Bevern hatte für den Fall eines neuen Angriffes dem G. &. v. Fouqué in aller Frühe 5 Bataillone \*\*) Berftärfung von den gestern mit dem Prinzen Franz von Braunschweig eingetroffenen Truppen zugefandt: auch die Grenadier=Bataillone Schenckendorff und Rahlden blieben auf dem rechten Reifeufer. Fouque nahm das Lager in engerer Aufstellung und näher an der Neiße. Herzog erwartete nun bestimmt einen Angriff der feindlichen Hauptarmee und ordnete daher erhöhte Gefechtsbereitschaft an.

tember im Preußischen Lager.

ber Laufit.

Inzwischen gingen die Borrathe in Görlitz zur Reige. Diefer Der Bergog von Bevern entichließt Grund und wohl auch der Eindruck des ungünftig verlaufenen fich dur Räumung Rampfes vom Tage vorher bestimmten den Herzog, dem Rönig am 8ten zu melden, er werde am 10ten aufbrechen, um so gut als möglich nach Schlesien zu kommen. \*\*\*) Die vom Minister v. Schlabrendorff geforderte Mehlzufuhr hatte er unter Bedeckung des von Grumbkow entsendeten Regiments Kurfell bei Bunglau Halt machen lassen, um sie nach Eintressen der Truppen aus Bauten heranzuziehen. Jett magte er dies überhaupt nicht mehr, da die feindlichen leichten Truppen ihn überall umschwärmten. Dieses Transportes wegen glaubte er aber nun zunächst die Richtung auf

\*) Relation des Prinzen Karl von Lothringen. Kr. Arch. Wien.

<sup>\*\*)</sup> Je 1 Bat. Prinz Heinrich, Wied, Jung-Braunschweig und 2 Bat. Brandes. Das Bat. Schultze war noch am Abend des 7ten ins Bevernsche Lager zurückgekehrt.

<sup>\*\*\*)</sup> Geh. St. Arch.

Bunglau einschlagen zu müssen. Der Abmarsch sollte am 10ten früh auf der Straße über Hennersdorf - Hohfirch erfolgen. hatte in der Bunglauer Gegend Brod- und Fourage-Lieferungen ausgeschrieben, und mit diesen Vorräthen glaubte Bevern bei Bunglau auskommen zu können;\*) die weitere Verpflegung sollte dann aus Liegnitz bezogen werden. Die schwere Bagage und die Feldbäckerei gingen am 9ten unter S. M. v. Rebentisch mit 4 Bataillonen, 8 Estadrong\*\*) voraus und nahmen den Umweg über Rohlfurt. Klitschdorf nach Kittlitztreben, um den feindlichen leichten Truppen zu entgehen. Sie erreichten das vorgeschriebene Ziel am 11 ten in zwei starken Märschen. Die Verpflegungsvorbereitungen des G. M. v. d. Golts für den Marsch erwiesen sich als unzulänglich, indem die Truppen den viertägigen Brodvorrath nicht erhielten; ebenso fehlte es an Hartfutter, obgleich beim Abmarsch noch Haferbestände dem Magistrat von Görlitz anstatt Geldes zugeschlagen wurden. \*\*\*)

Marich ber Preußischen nach Bunglau.

Der Herzog von Bevern zog am 9ten September die zu ArmeevonGörlig Fouques Unterstützung auf das rechte Neißeufer gefandten 5 Bataillone wieder an sich. Die Anordnungen für den nächtlichen Abmarsch traf er so vorsichtig, daß der Keind ihn erst sehr spät bemerkte, obgleich er von der Absicht durch Ueberläufer unterrichtet war. Nach Einbruch der Dunkelheit brach man die Pontonbrücke oberhalb Görlit ab und schlug sie nördlich der Stadt von Neuem neben der dortigen Bockbrücke. Nachts 11 Uhr marschirte die Armee westlich um Görlitz herum, in der Absicht, die Neiße zu überschreiten. Infolge großer Dunkelheit und heftigen Regens verfehlten die Kolonnenführer jedoch den Weg, so daß der Flußübergang erst um 4 Uhr früh beginnen konnte. Becks Kroaten bei Leschwitz hatten mit Tagesanbruch den Abmarsch bemerkt, sich sofort in die nordwest= lichen Vorstädte geschlichen und auf das vorübermarschirende Groß Nachdem Prinz Franz von Braunschweig sie mit dem gefeuert.

<sup>\*)</sup> Gieses Tagebuch, Anmerkungen Beverns zu dem Promemoria des S. M. v. d. Golg. Rr. Arch. Sftb.

<sup>\*\*) 2</sup> Hautcharmon, 1 Markgr. Heinrich, 1 Sers, 8 Est. Sendlig-Hus.

<sup>\*\*\*)</sup> Précis Beverns.

Freibataillon Ralben und 1 Bataillon Jung-Braunschweig zurückgetrieben hatte, konnte der Marsch ohne Störung in drei Rolonnen über Hennersdorf, Sohra und Hohkirch gegen Schützenhain fortgesetzt werden. Dort vereinigte sich das Fouguesche Korps mit der Armee, die ein Lager bei Nieder-Langenau und Schützenhain, den Bielaubach vor der Front, bezog.

Um 11 ten überschritt Bevern ben Queiß und rückte am 12 ten in ein neues Lager auf den Höhen nordöstlich Bunglau.\*) Zieten blieb mit 5 Grenadier-, 3 Freibataillonen, den Fußjägern und fänmtlichen Husaren zum Schutze gegen die Desterreichischen leichten Truppen jenseits des Bobers bei Tillendorf. \*\*)

Auch bei Bunglau waren die Vorkehrungen des G. M. v. d. Golts für die Lieferungen unzweckmäßig und darum erfolglos.\*\*\*) Truppen blieben zwei Tage ohne Brod, bis die Bäckerei herangezogen und das in Bunglau stehende Mehl verbacken war. So verzögerte sich der Aufenthalt dort gegen Beverns Willen.

Auch nach dem glücklichen Gefecht von Mons konnte sich die Der Bormarsch Desterreichische Heeresleitung zu einer entscheidenden Unternehmung ichen Armee bis noch immer nicht entschließen. Gine Denkschrift des Grafen Raunit, die um diese Zeit im Hauptquartier eingetroffen sein muß, kam richtig Schweidnit gu zu dem Ergebniß, es sei unwahrscheinlich, daß man die Preußen jemals wieder mit so viel Aussicht auf Erfolg in der Trennung werbe angreifen können. Auch wird dem Prinzen Karl darin der Rath ertheilt, Bevern unverzüglich anzugreifen, ihn von Görlit zu verdrängen und alsdann Schweidnit zu belagern. Juzwischen hatte ein Kriegsrath beschlossen, am 10ten mit der Armee nach links abzumarschiren, um den rechten Flügel der Preußen zu bedrohen, aber wiederum wie 10 Tage zuvor ersparte der Abmarsch Beverns der Desterreichischen Heeresleitung weitere Magnahmen und ließ ihr

ber Defterreichi= Lauban. Beichluß, belagern.

<sup>\*)</sup> Anlage 14. Neue Ordre de Bataille im Lager bei Bunzlau.

<sup>\*\*)</sup> Die Grenadier-Bataillone der beiden Flanken traten später ebenfalls hinzu mit Ausnahme bes Bat. Schendendorff. Dagegen kamen die Bat. Dieringshofen-Unhalt und Unruh-Benckendorff, die ihre Zelte größtentheils bei Mons verloren hatten, als Besagung nach Bunglau.

<sup>\*\*\*)</sup> Précis Beverns. Tagebuch Gieses.

überdie\$ die gerade Straße nach Schlesien über Lauban—Löwen≠ berg offen.

Die Kaiserliche Armee ging am 11ten September bei Radmeritz über die Neiße und erreichte am 12ten Lauban; das Keserve- und das Grenadierkorps überschritten den Queiß. Die leichten Truppen begleiteten während der nun folgenden Märsche die Preußische Armee und versahen die eigene Heeresleitung dauernd mit genauen Nach-richten, verschleierten dagegen die Desterreichischen Bewegungen. Nabasdy hatte schon in der Nacht zum 12ten Löwenberg erreicht und ließ bis Goldberg und Hahnau streisen. Als er erkannte, daß die Preußische Armee bei Bunzlau Halt machte, legte er sich ihr am 14ten bei Giersdorf südöstlich vor. Kalnoth besetzte am 15ten Mittlau und die Steinbrüche von Alt-Warthau. An demselben Tage erreichte das Keservekorps, das den leichten Truppen als Küchalt solgte, Braunau und Ludwigsdorf. Unterdessen war aus Wien der Besehl zur Belagerung von Schweidnitz eingegangen.

Die Abzweigung bes Marschallschen Korps in die Lausit.

Mit der für den 13ten September beabsichtigten Ueberschreitung des Queiß bei Lauban sollte nun die Hauptarmee Schlesien wieder betreten. Prinz Karl wollte jedoch die Lausitz dauernd besetzt halten, um Böhmen von dieser Seite zu decken und den König, salls er zurücksäme, aufzuhalten. Auch gedachte er sich gegen den Borwurf der Verbündeten zu verwahren, die Lausitz als Sächsisches Gebiet schutzs los gelassen zu haben. F. Z. M. Baron Marschall blieb daher mit 15 000 Mann bei Lauban stehen, und Hadik, der mit 7000 Mann nördlich Görlitz stand, wurde ihm unterstellt und nach Radeburg vorgeschoben, um gegen Wittenberg, Oresben und Torgan zu beobsachten.

Die Desterreichische Armee rückt bis Jauer por.

Nach Abgang der Truppen Marschalls zählte die Hauptarmee noch 76 Bataillone, 75 Grenadier-Kompagnien, 132 Eskadrons, ohne Grenzer und Husaren.\*) Sie schickte sich jetzt an, dem Preußischen Heere den geraden Weg nach Schlesiens Hauptstadt zu verlegen und erreichte über Löwenberg und Goldberg am 17ten ein Lager

<sup>\*)</sup> Rr. Arch. Wien.

bei Hohendorf südwestlich Liegnitz. Die leichten Truppen umgaben die Breukische Armee in weitem Bogen. Aber am 18ten bog Pring Karl plötslich füdlich ab und nahm ein Lager westlich der Wüthenden Neiße zwischen Hermannsdorf und Alt-Rauer, um seinen über Landeshut führenden Verbindungen näher zu sein. Hierher waren inzwischen Magazine und Keldbäckerei verlegt worden. An die Bewohner Schlesiens erging ein Raiserliches Patent, bas sie aufforderte. die Raiserin wieder als ihre Landesherrin zu betrachten.

Inzwischen hatten die Preußischen Waffen bei Bunglau einen erfreulichen Erfolg gehabt. G. M. v. Beck ging am 13ten Sep: 13ten September tember von Naumburg a. Du. und Birkenbrück mit 700 Kroaten und 100 Husaren durch den nördlich Birkenbrück gelegenen Rothlacher Stadtforst vor, um Zietens Stellung bei Tillendorf zu erkunden. Als dieser hiervon Meldung erhielt, schickte er die Freibataillone Le Noble und Ralben auf der Landstraße gegen Birkenbrück vor, während er selbst mit einigen hundert Husaren in den Rothlacher Wald eindrang und den Gegner verjagte, der unter bedeutendem Berluft über Birkenbrück flüchtete. Beck felbst entging mit knapper Noth der Gefangenschaft und verlor 3 Offiziere und über 100 Mann.

Gefecht bei Birtenbrud am

Der Herzog von Bevern hatte am 13ten September an den Beverns Lage König berichtet, er werde bei Bunglau nur das Verbacken des von Glogau gekommenen Mehles abwarten und sich dann zwischen Schweidnit und Liegnit setzen, um den Feind, wenn er in die Ebene heraustrete, anzugreifen. Die schwere Bagage war mit ihrer Bedeckung unter Rebentisch am 14ten in Liegnitz eingetroffen.\*) Da Nádasdy bei Giersdorf die Berbindung mit Liegnitz beunruhigte, ließ Bevern am 15 ten weitere 5 Bataillone, 10 Esta= drons unter G. M. v. Ingersleben dorthin abrücken.\*\*) Am 18ten marschirte Rebentisch mit der schweren Bagage nach Breslau; Ingersleben blieb mit 6 Bataillonen und 18 Eskadrons in Liegnitz. Ueber

bei Bunglau.

<sup>\*)</sup> Dort ftand bisher nur 1 Bat. Mütsichefahl. Anlage 8.

<sup>\*\*) 1</sup> Bat. Schulte, die II. der Regtr. Kannacher, Pring von Preußen, Prinz Ferdinand, Leftwig, 5 Esf. Bayreuth:, 5 Normann : Drag. Die Kranken in Liegnit gingen unter Bebeckung von je 1 Bat. Kurfell nach Breslau und Glogau, wo die Bataillone blieben.

den Verbleib der seindlichen Hauptarmee war Bevern bisher noch gänzlich im Unklaren.

Abmarsch der Preußischen Armee nach Liegnik. Erst am Abend des 17ten erhielt der Herzog sichere Kunde, daß die seindliche Hauptarmee bei Hohendorf lagere. Un diesem Tage hatten auch die Truppen endlich einen hinreichenden Brodvorrath empfangen. Beverns frühere Absicht, sich dem Gegner weiter südsöstlich Liegnitz vorzulegen, war nun aber nicht mehr aussührbar, daher ersolgte am 18ten der-Aufbruch nach Liegnitz. Es war ein günstiger Zufall, daß die seindliche Armee gerade an demselben Tage ihren Rechtsabmarsch nach Jauer aussührte, dem auch die leichten Truppen ihre Ausmerstamkeit zuwandten. So konnte die Preußische Armee ihren Marsch ohne jede ernste Störung aussühren.

# 4. Die Prenfische Armee bei Liegnit, vom 19ten bis 26sten September.

Das Preußische Lager bei Liegnit.

Etidde 24.

Das bei Liegnit am 19ten bezogene Lager sehnte sich mit dem rechten Flügel an die Katbach, mit dem sinken an die Vorstadt Karthaus. Koischwitz wurde als vorgeschobener Posten besetz; nordsöstlich Barschdorf standen zur Unterstützung 6 Grenadier-Bataislone. Barschdorf, die Neu-Mühle, Rudosphsbach, Prinkendorf, das nördlich davon gesegene Vorwerk Neuhof an der Katbach und Groß-Beckern wurden mit Infanterie besegt. Westlich Neu-Mühle lagerten 2 Eskadrons Sendlitz-Husaren,\*) bei Prinkendorf die Zietenz und nördlich Barschdorf die Werner-Husaren. Die Truppen unter G. M. v. Jugerseleben rückten aus Liegnitz wieder an ihre Plätze nach der Ordre de Bataisse.

Die geschickt gewählte Stellung besaß in der Weidelache mit ihren zahlreichen Zuflußgräben ein ansehnliches Fronthinderniß, das sich südwestlich Barschdorf vor dem zurückgebogenen rechten Flügel in Gestalt mehrerer Fließe mit sumpfigen Wiesen fortsetzte und überall im Bereiche des eigenen Artillerieseuers lag. Diese Wasserläuseschwollen bald stark an, als die Oesterreicher den Würcheteich süds

<sup>\*) 6</sup> Esk. Sendlig-Hus. kamen als Besatzung nach verschiedenen Festungen. Anlage 15 b.

östlich Liegnitz abließen. Bedenklich war jedoch die nach Südosten gerichtete Front. Setzte sich der Feind vor dem linken Flügel mit stärkeren Kräften fest, so war die Verbindung mit Breslau verloren. Um 20sten September änderte der Herzog die Aufstellung derart, daß der linke Flügel sich an Groß-Beckern anlehnte, während 2 Bataillone zur Sicherung vor dieses Dorf vorgeschoben wurden.

Bevern hatte anfangs beabsichtigt, bei Liegnitz nur so lange Weitere Maßnahmen und Abftehen zu bleiben, bis die Berpflegungsverhältniffe geordnet waren. fichten bes Ber-Dann wollte er sich in der Gegend des Bürcheteiches lagern, jogs von Bevern. wo er, von Breslau und Schweidnitz gleich weit entfernt, beide Festungen zu decken in der Lage war und die Verpflegung von Breslau und Glogau über Neumarkt beziehen konnte. Zur Sicherung der großen Straße nach Breslau ging am 21 sten das Grenadier-Bataillon Nymschoefsky als Besatzung nach Neumarkt. G. M. v. Rebentisch in Breglau erhielt Befehl, sich mit dem Regiment Hautcharmon und dem I. Bataillon Sers zur Verstärfung der Besatzung nach Schweidnitz hineinzuwerfen, was gelang, obgleich der Gegner rechtzeitig von der Absicht Kenntniß erhielt. Ebenso glückte es dem von Liegnitz aus am 20sten über Neumarkt abgefandten Bataillon Markgraf Heinrich, noch unbehelligt nach Schweidnitz zu kommen.\*) Um 22sten wurde D. v. Werner mit seinem Husaren-Regiment, 200 Dragonern und dem Freibataillon Kalben entsendet, um einen Geld- und Kartentransport aus Schweidnitz nach Breslau zu begleiten und hierauf südlich Schweidnit an der Böhmisch-Mährischen Grenze zu streifen. Am Abend des 23sten war die Meldung eingegangen, daß Nádasdy auf Striegan abmarschirt sei; Bevern hielt einen Unschlag auf Breslau nicht für ausgeschlossen und entsandte darum am 24sten früh noch die Generale v. Brandes und v. Kleist mit 3 Bataillonen und 10 Eskadrons \*\*) nach Neumarkt zur Beobachtung

<sup>\*)</sup> Am 23. 9. rudten die Gren .= Bat. Manteuffel und Unruh=Bendendorff nach Neumarkt ab, dafür das Gren. Bat. Nymschoefsky von da nach Glat und das Gren. Bat. Dieringshofen-Anhalt nach Glogau zur Verftärkung der dortigen Besatzungen. G. L. v. Fouqué ging als Kommandant nach Glat.

<sup>\*\*)</sup> Gren. Bat. Burgsborff, Oftenreich und Ploet, 5 Est. Bayreuth., 5 Normann=Drag.

Nádasdys; sie sollten die Besatzung Breslaus nöthigenfalls verstärken.

Der Herzog wollte erst das in Liegnitz angelegte Magazin verbranchen und Schlabrendorff Zeit laffen, die Vorräthe in Glogau. Breslau und Brieg zu vervollständigen. Die Ansichten seiner Generale, die der Herzog anhörte, gingen weit auseinander. hatte vorgeschlagen, die Besatzungen der Festungen so viel als möglich zu verftärken und den Rest des Heeres zwischen Schweidnit und Neiße als fliegendes Korps zu gebrauchen; Knau, Lestwitz und Zieten hielten Breslau überhaupt ichon für verloren und riethen wie früher zum Marsche nach Glogau, damit der König, der alsdann sicherlich herankomme, sich dort mit Bevern vereinigen könne. Wenn der Herzog auch nicht daran dachte, so bedenklichen Borschlägen Folge zu geben, so meldete er doch dem Könige am 23sten September seinen Ent= ichluß, bei Liegnit fteben zu bleiben, bis der Feind Anstalten mache, Schweidnig einzuschließen, dann wolle er sehen, wie er diesen Plat unterstützen fönne.

Um 24sten sandte Bevern ein stärkeres Husarenkommando in die Gegend des Würcheteiches ab. Es erfannte gegen Mittag das Einrücken der Desterreicher in ein Lager zwischen Tentschel und Wahlstatt, ferner Arvaten und Husaren bei Hochkirch, Neudorf, Onas und Rosenia, endlich das Eintreffen des Reserveforps bei Rosenau. Rett zeigte es sich also, daß der Feind den Bormarsch wirklich angetreten hatte, und der Herzog gab seinen Plan, eine Stellung südöstlich von Liegnitz zu nehmen, ganz auf.

Die Defterreichische Armee Nabasbn rüdt von Schweibnig

Die noch am Abend des 18ten einlaufende unerwartete Meldung vom 18ten bis vom Abmarsche Beverns auf Liegnitz war im Desterreichischen Haupt-24sten September. quartier als ein Versuch gedeutet worden, die Belagerung von Schweiddur Belagerung nitz zu erschweren. Am 20sten vereinigten sich Hauptarmee, Reserveforps und Nádasdys Truppen in einem Lager bei Alt-Jauer. Pring Karl wollte am 21sten auf die Höhen von Striegau rücken, um die Belagerung von Schweidnitz zu decken, die augenblicklich die erste Rolle in seinen Plänen spielte. Erst als er durch aufgefangene für Rebentisch bestimmte Befehle die Gewißheit erhielt, daß die Absichten der Breukischen Armee auf Breslau gingen, sah er davon ab, noch weiter nach Süden auszubiegen. Am 23sten marschirte sodann Nádasdy über Striegau gegen Schweidnitz ab. Ein weiteres Korps unter F. Z. M. Baron Rheul sollte ihm in den nächsten Tagen folgen. Mit diesen Streitkräften, den in Frangösischem Solde stehenden Baperischen und Württembergischen Subsidientruppen\*) und dem Korps des G. M. v. Jahnus \*\*) sollte Radasdy die Festung zunächst derart einschließen, daß weitere Verstärkungen der Besatzung ausgeschlossen wären. Die Belagerungsartillerie war über Jung-Bunzlau und Königgrätz im Anmarich.

Belagerung von Schweidnitz allein wurde nicht als genügende Leistung gegen Liegnitz. für die starke Armee anerkannt. Auch das Verhältniß zu den Verbündeten machte einen großen Erfolg der Raiserlichen Waffen dringend erwünscht. Insbesondere Kaiser Franz ermahnte seinen Bruder fast täglich in Briefen, endlich eine Entscheidung zu suchen.\*\*\*) Darum hatte sich Pring Rarl entschlossen, aus dem Lager bei Fauer wieder nach Norden abzubiegen und den Versuch zu machen, Bevern durch Bedrohung seiner Berbindung mit Breslau aus der Stellung bei Liegnitz herauszumanövriren. Er bezog am 24sten ein Lager zwischen Runzendorf und Wahlstatt, das Reservekorps bei Tschirschkau.

Auf dem rechten Flügel wurde Sprecher mit dem Grenadierkorps gegen Rosenig vorgeschoben und bedrohte so schon die Straße nach Breslau. Falls Bevern wider Vermuthen stehen bleibe, wollte Pring Rarl am 25sten nach Breslau marschiren, so meldete er am 23sten

In Wien wollte man aber endlich Thaten feben; die beschloffene Borruden ber Defterreicher

Die Preußische Armee brach am 24sten bei Annäherung des Die Preußische Raiserlichen Heeres die Zelte ab und trat eines Angriffs gewärtig ins Gewehr. Aber die Hoffnung des Prinzen Karl, daß Bevern die Stellung bei Liegnit sofort räumen werde, erfüllte sich nicht.

Geptember.

der Kaiserin.

<sup>\*)</sup> Die Bayern maren am 19, 9. bei Landeshut, die Bürttemberger Ende August auf der Donau bei Linz eingetroffen und erwarteten dort ihre über Land kommenden Pferde. Näheres Anlage 16.

<sup>\*\*)</sup> S. 177 ff. und III, 181 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Kr. Arch. Wien, Arneth, I, 230 bis 231.

Als die Desterreicher sich anschickten, ein Lager zu beziehen, schlugen auch die Preußen ihre Zelte wieder auf. Doch erkannte Bevern sofort, daß die gerade Verbindung mit Breslau unterbrochen sei. Er beschloß daher, den einem Handstreich sehr ausgesetzten Bosten von Neumarkt aufzugeben. G. L. v. Brandes erhielt Befehl, mit seiner Abtheilung\*) die Besatzung von Breslau zu verstärken, und traf dort am 25sten ein. Die Zufuhren aus Breslau wurden sofort eingestellt und die noch unterwegs befindlichen zurückgeschickt. Dagegen war der Herzog keineswegs gewillt, das Feld sofort zu räumen. gleich er nur noch  $34^{1/2}$  Bataillone und 82 Eskadrons\*\*) zur Stelle hatte, entschloß er sich, bei Liegnitz vorerst standzuhalten, und vervollständigte die Vertheidigungsmaßnahmen. Da die in den letten Tagen entsendeten Truppen meist aus den vorgeschobenen Stellungen entnommen waren, so kamen nach Barschdorf die Bataillone Prinz Heinrich und Jung-Braunschweig unter G. M. Prinz Karl von Bevern. Sie richteten sich in den Dorfgärten westlich der Weidelache und an der Mühlgrabenbrücke östlich des Dorfes zur Vertheidigung ein; nördlich davon wurde eine Batterie erbaut. Zur Unterstützung dieses Postens waren die 3 Infanterie-Regimenter vom ersten Treffen des linken Flügels bestimmt. Bur weiteren Sicherung bienten die vor dem linken Klügel angelegten Verschanzungen und Batterien. Auf dem rechten Flügel wurden die Grenadier-Bataillone Kleift und Hade an der Katbach mehr an die rechte Flanke der Armee herangezogen, das Freibataillon Le Noble besetzte Prinkendorf. Infolge des Steigens der Weidelache und ihrer Zuflüffe waren die Wiesen zwischen Dyas, Kaltenhaus und der Katzbach nur noch auf den Wegen, die Wafferläufe einzig auf den vorhandenen Brücken überschreitbar. Darum jah der Herzog den kommenden Ereignissen mit Ruhe entgegen.

Weiterer Bormarich ber Defter= Roifdwik.

Die Erfundungen am 25sten früh hatten das für die Desterreicher am 25 sten reichische Heeresleitung unerwartete Ergebniß, daß die Preußen ruhig Ceptember und in ihrer Stellung geblieben waren und diese noch verstärkt hatten;

<sup>\*)</sup> Unlage 15a und 15b. — \*\*) Unlage 15a.

Prinz Karl, der nun doch nicht wagte, seiner Meldung an die Kaiserin vom 23sten gemäß auf Breslau weiter zu marschiren, führte seine Armee am Nachmittage in ein Lager, das sich von Greibnig über den Burgberg und die Sauberge gegen Ohas hinzog. Das Reservestorps, durch die Kürassier-Regimenter O'Donell und Kalckreuth verstärkt, rückte bis auf die Höhen bei Neudorf. Die Infanterie blieb vor dem neuen Lager im Gewehr, die Reiterei aufgesessenstehen. Das Sprechersche Grenadierkorps ging zum Angriff gegen Koischwitz vor.

Sprecher ließ seine Artillerie auf den Höhen westlich Greibnig und Alemmerwitz auffahren und den G. M. Lach mit 5 Grenadier-Rompagnien über die Höhe westlich Alemmerwitz gegen Koischwitz vorgehen. Die Artillerie eröffnete das Feuer um 5 Uhr nachmittags gegen das Dorf und das nördlich davon gelegene Husarenlager. Die Preußischen Batterien bei Barschdorf nahmen den Kampf sofort auf. Insolge der großen Entsernung war das Feuer auf beiden Seiten ziemlich wirkungslos. Der Herzog von Bevern hatte schon am Bormittag die Besatzung von Barschdorf durch die Musketier-Bataillone Treschow und Manteussel verstärkt, nun sandte er den Fußjägern, dem Freibataillon Angelelli und den Puttkamer-Husaren den Besehl, von Koischwitz nach Barschdorf zurückzugehen. Der Gegner besetze Koischwitz. Da es schon dunkelte, verschoben die Desterreichischen Führer die weiteren Entschlüsse auf den kommenden Tag, um abzuwarten, ob Bevern die Stellung nicht räume.

Aus Besorgniß, daß der Feind ihn in seiner Aufstellung nur beschäftige, inzwischen aber ein Korps entsende, um Bressau einzuschließen, beschloß Bevern, in der Nacht zum 27sten aufzuschrechen und Bressau auf dem rechten Oderuser zu erreichen. Er hat diesen Entschluß schnell gesaßt und ihn trotz aller auf ihn eindringenden Einflüsse und Schwierigkeiten mit größter Entschiedensheit aufrecht gehalten, obgleich namentlich Goltz auf noch längeres Aussharren bei Liegnitz drang, um das Fouragemagazin völlig auszunutzen. Noch am Abend des 25sten erhielt die Glogauische Kammer den Austrag, bis zum 28sten früh alle in der Gegend zwischen Glogau

Beverns Entschluß, die Stellung bei Liegnit zu räumen. und Aufhalt vorhandenen Schiffe, Fähren und Prahme, Hölzer und Bohlen zur Ueberbrückung der Oder zusammenbringen zu lassen. Einen Angriff des Gegners am 26sten gedachte Bevern noch abwehren zu können.

Die Kanonade von Barichborf am 26 ften Gep= tember 1757.

Der nächste Tag brachte aber nur eine ergebniflose Ranonade. Die Desterreicher begannen am Morgen des 26 sten Batterien westlich Kaltenhaus, bei Koischwitz und auf dem Kirschberge bei Opas zu bauen und eröffneten um 3 Uhr nachmittags mit 22 schweren Geschützen das Teuer hauptsächlich gegen Barschdorf: einzelne Geschütze beschossen das Hauptlager. Die Preußischen Batterien bei Barschdorf, die Geschütze der dort aufgestellten Regimenter und die Batterien bei Groß-Beckern antworteten lebhaft. D. v. Dieskan leitete das Kener mit großer Umsicht und brachte auf dem linken Klügel noch weitere schwere Geschütze in Stellung. Prinz Karl von Bevern führte die zur Unterstützung der Barschdorfer Besatzung bestimmten 6 Bataillone heran, von denen 4 Bataillone nördlich, 2 füdlich des Dorfes Aufstellung nahmen; ihre 12 Kanonen verstärkten die schon im Rampfe befindliche Artillerie. Es gelang, eine feindliche Batterie bei Koischwitz zum Schweigen zu bringen, während die auf dem Kirschberge in eine Stellung weiter öftlich zurückging. Barichdorf gerieth in Brand, aber die Preußischen Truppen behaupteten es trot empfindlicher Verluste, bis die Dunkelheit dem beiderseitigen Keuer ein Ende machte.\*) Die Desterreichischen Truppen bezogen ihr altes Lager wieder und verzichteten auf eine Wegnahme des brennenden Barschdorf. Auch die Preußen rückten wieder in ihr Der Preußische Verlust betrug 4 Offiziere 165 Mann, \*\*) über den Desterreichischen fehlen zuverlässige Angaben.

### 5. Bon Liegnit bis Breslan, 27ster September bis 1ter Oftober.

Abmarich ber Breukifchen. nit in ber Racht pom 26 ften gum 27jten September.

Vorübergehend wurde Bevern in seinem Entschluß, von Liegnit Armee von Liege abzumarschiren, nochmals schwankend, denn er hätte gern auch den

<sup>\*)</sup> Bevern an den König, 1. 10. Geh. St. Arch. Tagebuch Gieses.

<sup>\*\*)</sup> Berluftliste, datirt vom 16. 10. Geh. St. Arch. An Offizieren waren geblieben: K. v. Möhlen v. Regt. Prinz von Preußen und P. L. v. Woisky

Schein eines Erfolges der Desterreicher bei Barschdorf vermieden.\*) Dennoch sah er ein, daß ihm bei längerem Zögern in Anbetracht der bevorstehenden Flußübergänge der Gegner vor Breslau leicht zuvorkommen könnte. Darum blieb es beim Abmarsch.

Rurz nach Mitternacht trat die Armee in zwei Rolonnen an, Bagage und schwere Artillerie schoben sich dazwischen. \*\*) Die Arrieregarde unter Zieten bestand aus den bei Groß-Beckern, Barschdorf und Prinkendorf noch stehen gebliebenen 8 Bataillonen und 22 Eskadrons Husaren. Die Besatzung von Liegnit ichloß sich der Kolonne der Bagage an. Der Marsch ging über Schönborn und Buchwäldchen in das Lager bei Gugelwitz. Desterreichische leichte Truppen folgten, holten die Arrieregarde Zietens jedoch erst öftlich Schönborn ein und blieben nach unbedeutendem Gefechte dort stehen.

Die Desterreicher besetzten Liegnitz mit 2000 Mann und begannen sogleich die Befestigungen zu verstärken.\*\*\*) Die Armee sollte am 27 sten Sepam 28sten in ein Lager bei Wangten und Rummernick rücken. Inzwischen ging das Grenadierkorps bis Parchwitz vor und sperrte den dortigen Ratbachübergang.

Die Defterreichische Armee tember.

Der Herzog von Bevern hatte sich auf Grund der angestellten Beverns Oder-Erkundungen dafür entschieden, die Oder bei Dieban zu überschreiten: Marich nach die Armee rückte am 28sten dort in ein Lager, und der Brückenschlag begann sofort. Zieten sicherte mit der Arrieregarde von 4½ Ba= taillonen †) und fämmtlichen Husaren auf den Höhen südwestlich und südlich von Großendorf und Dieban. Die leichten feindlichen Truppen waren nur in ziemlicher Entfernung gefolgt, sie lagen nun in den Waldungen nordöstlich Buchwäldchen und streiften über Ditters= bach und Zedlitz bis Steinau. Da sich auch bei Leubus feindliche Husaren zeigten, ließ Zieten 100 Buttkamer-Husaren über die Oder

übergang und Breslau.

v. Regt. Pannwiß. Berwundet waren: R. v. Stojentin v. Regt. Bannwiß, und R. v. Buchner v. Buttkamer-Huf., ferner todt 37 Mann, verwundet 128 Mann.

<sup>\*)</sup> Anhana 41.

<sup>\*\*)</sup> Außer der festen Brude in Liegnitz waren noch zwei geschlagen worden.

<sup>\*\*\*)</sup> Anhang 42.

<sup>†)</sup> Je ein Bat. Pring Beinrich, Tresdow und Manteuffel, Freibat. Angelelli, Fußjäger.

Nach vierstündiger Arbeit war die Brücke fertig, und um 4 Uhr nachmittags konnte der Uebergang der Bagage und der schweren Artislerie beginnen, die sofort bis Schöneiche weitermarschirten. Nach Mitternacht folgte die Armee, während die Lagerfeuer brennend erhalten wurden. Der Uebergang vollzog sich ohne Störung durch Gegen Mittag des 29sten bezog Bevern ein Lager zwischen Mondschütz und Neudorf; am 30sten überschritt er auf einer bei Protsch geschlagenen Schiffbrücke die Weide und rückte nach einem starken Marsche von 35 km in ein Lager bei Pohlanowitz.

Blan 8.

Der Herzog ging noch in der Nacht nach Breslau voraus und schob die unter G. L. v. Brandes dort befindlichen Truppen\*) an die Lohe vor. Kavallerievatrouillen stieken östlich der Weistritz auf feind= liche leichte Truppen, die sich gegen Mittag verstärkten. Die Armee marschirte im Laufe des Vormittags durch Breslau über die Oder und rückte in ein Lager öftlich des Loheabschnittes zwischen Cosel und Rlein-Mochbern. Cofel, Vilsnitz, Schmiedefeld, Maria-Höfchen, Rlein-Mochbern und Gräbschen wurden mit Infanterie besetzt. G. M. v. Wietersheim blieb mit dem Regiment Brandes und dem I. Bataillon Kalckreuth an den Brücken über die Alte Oder stehen. Die Besatzung von Breslau bestand aus 3 Bataillonen und einer Estadron. \*\*)

Die Defterreicifche Armee tember bis

Die Oesterreichische Armee war am 28sten wie geplant in bas vom 28sten Sep-Lager bei Wangten gerückt, aber die gleichzeitig ausgesprochene Ab-2ten Ottober. sicht, den Preußen an und nöthigenfalls über die Oder zu folgen, ließ Bring Rarl bald wieder fallen. Obgleich die am 29sten ein= laufenden Meldungen der leichten Truppen ichon mit Bestimmtheit darauf schließen ließen, daß Bevern die Ober in der Gegend von Dieban überschritten habe, rückte der Prinz an diesem Tage nur eine Meile weiter nach Often in ein Lager bei Kamöse. Im Laufe des Tages bestätigten sich die Nachrichten vom Oderübergange

<sup>\*)</sup> Gren. Bat. Manteuffel, Burgsborff, Oftenreich und Plog, 5 Est. Bayreuth- und Normann-Drag., ferner Gren. Bat. Unruh-Bendendorff von Wartha zurück.

<sup>\*\*)</sup> Anl. 15b.

Beverns und es wurde auch deffen Marich stromauswärts gemeldet. Immerhin konnten die Desterreichischen Führer hoffen, dem Herzog auf dem linken Ufer noch bei Breslau zuvorzukommen, weil er den Fluß noch ein zweites Mal überschreiten mußte. Statt bessen hielten sie am 30sten Kriegsrath; nur das Reservekorps rückte bis Lampersdorf vor, und Prinz Karl berichtete am Abend an die Kaiserin, es bleibe nun nicht mehr viel Hoffnung, Breslau vor dem Keinde zu erreichen. Am 1 ten Oktober bezog die Armee nach einem Marsche von 25 km. dem größten seit Lauban, ein Lager in vier Linien hintereinander zwischen Lissa. Saarawenze, Nivvern und Frobelwitz. Das Reservekorps überschritt die Weistritz und nahm hinter dem Floggraben Stellung, während die leichten Truppen noch über diesen hinaus vorgingen. Sie fanden westlich der Lohe Groß-Mochbern, Neukirch und Groß-Masselwitz von Breußischen Vortruppen besetzt und erkannten stärkere Kräfte zwischen Cosel und Pöpelwitz.

Noch hoffte Prinz Karl, daß erst ein schwacher Theil des Preußischen Heeres die Oder überschritten habe; er beschloß daher, am 2ten den Vormarsch sortzusetzen. In der Nacht wurden drei Brücken über die Weistritz hergestellt. Zwar wichen die Preußischen Vortruppen hinter die Lohe zurück, allein der Prinz mußte sich vom Schloßthurme zu Lissa überzeugen, daß ihm auf dem rechten Loheuser die ganze Bevernsche Armee in fester Stellung gegenübersstehe. Die Oesterreicher bezogen nun ein Lager westlich des Floßsgrabens von Strachwitz bis westlich Groß-Masselwitz, leichte Truppen vor der Front und auf beiden Flügeln.

## III. Betrachtungen.

Die dem Herzog von Bevern vom Könige hinterlassene Instruktion enthielt Alles, was einem selbständigen Heerführer überhaupt im voraus zu sagen ist, wenn ihm die Freiheit des Handelns gewahrt bleiben soll. Die Aufgabe war bei der schwersfälligen und wenig unternehmungslustigen Kriegführung der Desterreicher wohl lösbar. Winterseldt hatte zweisellos die richtige Auffassung gezeigt, als er schrieb: "wer nur mit fermeté Zeit zu gewinnen sucht, der gewinnt alles."\*) Dennoch waren die Schwierigkeiten nicht zu unterschätzen. Sie bestanden in der bebeutenden Uebermacht des Feindes, insbesondere auch an leichten Truppen, die den Einblick in seine Absichten verwehrten und die rückwärtigen Berbindungen fortgesetzt bedrohten, namentlich aber in der Forderung, sowohl Schlesien wie die Mark zu becken. Fiel auch die Aufgabe, die Mark zu schlessen, für Bevern bald sort, so schwand wiederum die Hoffnung, daß der König Ansang Oktober zurück sein werde, wie er dies beabsichtigt hatte, mehr und mehr.

Die Verpflegungsschwierigkeiten haben des Herzogs Entschlüsse mehrmals stärker beeinflußt, als es wohl gerechtsertigt erscheint; auch hat er den Einwendungen seines Intendanten, des G. M. v. d. Golt, zu viel Gehör geschenkt. Gewiß hat er sich zuerst der Hossung hingegeben, bei Görlit längere Zeit stehen bleiben zu können. So lange er dort blieb, hätten sich die Desterreicher schwerlich nach Schlesien gewandt. Die Rücksicht auf die Verpflegung, die ihn zu verstrühtem Abmarsch veranlaßte, wurde auch verhängnißvoll für die Wahl der Marschrichtung. Die große Straße über Löwenberg—Goldberg, die der Preußischen Armee eine Auswahl günstiger, schwer angreisbarer Stellungen geboten und so den seindlichen Vormarsch wirtsam ausgehalten hätte, gab er dem Gegner frei, für den sie, seiner rückwärtigen Verbindungen wegen, noch besonders wichtig war.\*\*) Bei Bunzlau verlängerten dann mangelhaste Verpflegungsmaßnahmen,

<sup>\*)</sup> Winterfeldt an Schlabrendorff, 28. 8. Sbenso am 3. 9.: "Die Haubt Sache komt vor diese Campagne darauf an, daß wer sich am längsten in dießer gegendt souteniret, hat gewonnen." Kr. Arch. Cstb.

<sup>\*\*)</sup> Der König tabelt den frühzeitigen Rückzug Beverns von Görlit an sich nicht, dagegen die Bahl seiner Marschrichtung. Er schreibt, Oeuvres, IV, 141, Bevern habe versäumt, das Lager bei Löwenberg—Schmottseissen zu nehmen, um Schlesien zu decken. Bei Schmottseissen stüdlich Löwenberg lagerte Friedrich im Juli 1759.

bei Liegnig die Rücksicht auf vorhandene Borräthe den Ansenthalt und vereitelten damit Beverns Absicht, sich dem Gegner noch südöstlich vorzulegen. Daß es ihm schließlich noch gelang, Breslau vor dem Feinde zu erreichen, obwohl ihm dieser die Straße über Neumarkt bereits verlegt hatte, ist die Folge umsichtiger, geschickter Anordnungen, beseutender Marschleistungen der Truppen sowie der Langsamkeit und Unschlüssigigkeit seines Gegners.

Mit der Ankunft der Armee vor Breslau war nun der Zeitpunkt herangekommen, zu dem der König geglaubt hatte, aus Thüringen zurück sein zu können. Den einen Theil seines Auftrags, die ihm anvertraute Armee bis dahin zu erhalten, hatte Bevern erfüllt, aber Schlesien zu beden war ihm nicht gelungen. Die westliche Hälfte der Proving war in Teindeshänden, und die Belagerung von Schweidnitz hatte er nicht zu verhindern vermocht. Wie lange er Breslau würde schützen können, erschien fraglich. Sein Bestreben, den Absichten des Königs mit hingebendem Diensteifer und größter Bewissenhaftigkeit stets in allen Einzelheiten zu entsprechen, wodurch er die Hauptgesichtspunkte bisweilen aus dem Auge verlor, hatte ihn an diesem zweiten Theil seiner Aufgabe scheitern lassen. Anfangs mußte ihm ja sein kurzes Standhalten im westlichen Theil Schlesiens weniger folgenschwer erschienen sein, denn er konnte doch erst später übersehen, daß die Rücksehr des Könias sich beträchtlich verzögern würde. Mit der Erkenntniß der damit wachsenden Gefahr sollte seine Thatkraft unter dem Druck der Berantwortung mehr und mehr erlahmen. Der König hat übrigens in seinen Briefen Beverns Verhalten bis zur Ankunft vor Breslau mit keinem Worte getadelt. Er hoffte wohl zuversichtlich, daß der Herzog die Schlesische Hauptstadt unter allen Umftänden halten, auch den Feind angreifen würde, folange dieser durch die Belagerung von Schweidnitz geschwächt war. Erst als ihn selbst die Verzögerung seiner Rückfehr mehr und mehr bedrückt und er aus den Berichten Beverns ersieht, daß dieser seiner Aufgabe allmählich zu erliegen droht, kommt er am 21 ften Oktober in einem sehr ungnädigen Schreiben auf die schnelle Rämmung Schlesiens zu sprechen. "Ich hätte dahero wohl sehr gewünschet, daß Ew. Liebben

gleich vorhin schon gute und feste Positiones genommen, um den Feind in dem weiteren Eindringen in das Land zu arretiren und alles darunter schwer zu machen; dahero Ich dann auch das weitere Zurücklausen nicht approbiren kann noch werde."\*)

Die Desterreichische Führung befand sich in der außergewöhnlich günstigen Lage, unabhängiger vom Hoffriegsrathe zu sein, als dies sonst üblich war, denn die Raiferin hatte mehrfach in ihren Schreiben an den Prinzen Karl ausgesprochen, sie überlasse die Wahl der Mittel vollständig seinem und Dauns Ermessen. Trotdem und ungeachtet der Vortheile, die ihm die Entfernung des Königs sowie die mehr als doppelte Ueberlegenheit boten, zeigt Prinz Karl aber eine fortgesetzte Schen vor entscheidenden Entschlüssen. Dazu erschwerten die Dighelligkeiten zwischen ihm und Dann jedes erspriefliche Wirken. Montaget schildert Beide und ihr Verhältniß treffend, indem er sagt, der Pring, durch seine Mißerfolge entmuthigt, wage nichts ohne die Bustimmung seines Untergebenen, der seit dem Siege von Rolin als der Retter des Staates angesehen werde. Dieser dagegen, langsam und zaghaft, fürchte seinen Ruf durch neue Unternehmungen aufs Spiel zu setzen und habe eine zu große Meinung von seinem Gegner. \*\*) Der Langsamkeit ber Entschlüsse entsprach die Schwerfälligkeit der Bewegungen. Mehrmals wären die Desterreicher im Stande gewesen, das Preufische Beer zum Rampfe zu zwingen, deffen Ergebniß bei entschlossener Durchführung kaum zweifelhaft sein konnte, aber es gelang ihnen nicht einmal, ihrem Gegner die Richtung seines Rückzuges vorzuschreiben.

Die große Rührigkeit der leichten Truppen glich allerdings die Schwerfälligkeit der Hauptarmee zum Theil aus und verdient volle Anerkennung. Mit Nádasdys Abmarsch gegen Schweidnitz tritt indessen eine auffallende Abnahme in ihrer Thätigkeit ein, die kaum der verminderten Stärke allein zuzuschreiben ist, sondern beweist, daß Nádasdy doch die Seele aller dieser Unternehmungen gewesen ist.

<sup>\*)</sup> B. R. XV. 9455.

<sup>\*\*)</sup> Montazet an Paulmy, 27. 8. Arch. d. l. G. Zu Montazet äußerte Prinz Karl: "Que voulez-vous, que je fasse? Vous voyez bien que le maréchal ne veut rien faire, et moi je ne veux rien prendre sur moi."

Von Mitte September an betrachtet die Desterreichsische Heeresteitung die Belagerung von Schweidnit als ihre Hauptaufgabe für den Rest des Feldzuges, und der Gedanke an die Niederswerfung der Bevernschen Armee tritt völlig in den Hintergrund. Wiederholte Mahnungen aus Wien betonen, daß von einer so starken Armee mehr erwartet werden müsse. Der Kaiser selbst schreibt seinem Bruder, er zittre für seine Ehre, wenn dieses kleine Preußische Heer immer wieder Mittel sinde, ihm zu entwischen, ohne daß er es zu schlagen vermöge.\*) Aber auch diese Mahnung kam zu spät. Die Gelegenheit, Bevern bei Liegnitz aus Schlesien hinauszudrängen,\*\*) war ungenützt verstrichen, er hatte sich der Gesahr geschieft entzogen und Breslau erreicht, ohne daß ihm die Desterreicher aus ihrem um ein Drittel kürzeren Weg dorthin zuvorszukommen vermocht hatten.

<sup>\*)</sup> Kaiser Franz an Prinz Karl von Lothringen, 25. 9. Kr. Arch. Wien. Unhang 43.

<sup>\*\*)</sup> Oeuvres, IV, 141.

# D. Die Ereignisse in Schlesien von Anfang Oktober vis zur Rückkunft des Königs.

- I. Vom 1ten Oktober bis zum Vorabende der Schlacht vor Breslau.
- 1. Die Preufische Heeresleitung nach der Anfunft vor Breslan.

Schwankendes Verhalten des Herzogs von Bevern. Nach der Ankunft vor Breslau bestand Beverns Aufgabe nur noch in der Sicherung der festen Plätze und in der Erhaltung des Heeres für eine spätere Wiedervereinigung mit den Streitkräften des Königs. Zweisellos war er ansangs sest entschlossen, die zum Schutze Breslaus eingenommene Stellung für den Fall eines Ansgriffes zu halten. Ein solcher wurde bald wahrscheinlich, denn der Gegner war nach Ueberschreitung der Weistritz dis auf nächste Entsernung herangegangen. Vorläusig konnte die Preußische Führung allerdings auf die Stärke des Fronthindernisses der Lohe und der soson begonnenen Besestigungen vertrauen. Jumnerhin aber blied die Lage bedenklich im Hinblick auf die seinbliche Uebermacht und die Erschöpfung der Truppen insolge sehr starker Märsche bei schlechtem Wetter und mangelhafter Verpslegung.\*)

Aus ben wenig zuversichtlichen Aenferungen, die ber Herzog in einer Besprechung am 3ten Oftober that, gewannen Schlabrendorff

<sup>\*)</sup> Insbesondere hatte die Kavallerie sehr gelitten, zahlreiche Pferde sielen, und Zieten äußerte in diesen Tagen, salls es zu einer Schlacht käme, so getraue er sich nicht mit der Kavallerie "zu agiren", er würde es vorziehen, abzusigen und "sein devoir zu Fuß vor einem Grenadier-Bataillon zu thun". Précis Beverns.

und Golfs die Auffassung, daß er zum Rückzuge neige. Beibe reichten sofort schriftliche Gegenvorstellungen ein. Schlabrendorff berichtete außerdem noch an demselben Tage an den König, daß in dem heutigen Kriegsrathe, trot feines Widerspruches, der Beschluß gefaßt worden sei, über die Oder zurückzugehen. Der König schrieb hierauf sofort an den Herzog, er solle, falls er den "höchst fatalen und vor Mich und Meinem Dienst ohnverantwortlichen Schluß des Kriegesrath exekutiret" haben sollte, sofort wieder über die Ober vorgehen und "absolutement Breslau decken".\*)

Die Borstellungen Schlabrendorffs hatten den Erfolg, daß Bevern bestimmt erklärte, er werde nur, wenn er den Verluft der Urmee befürchten müsse, über die Oder zurückgeben. von Uebergangsversuchen der Desterreicher unterhalb Breslau stellten sich als unbegründet beraus. \*\*) Durch Besichtigung der ersten Vertheidigungseinrichtungen überzeugte sich der Herzog außerdem von der Möglichkeit eines nachhaltigen Widerstandes.

Der Loheabschnitt, der fast zwei Monate die beiden feindlichen Das Gelände Beere trennen follte, bilbete ein Sinderniß für alle Waffengattungen. Lagerstellung vor Die Niederung der Lohe war von dem Dorfe Lohe bis zu ihrer Bressau. Erste Berstärungen Mündung in die Oder meift sumpfig und nur auf Brücken über= ber Breugischen schreitbar. Nur bei Pilsnitz waren die Ufer trocken, aber ziemlich Die Höhenunterschiede beider Ufer sind unbedeutend. rechte Flügel fand natürlichen Schutz durch die Anlehnung an die Oder, während für den linken der Höhenzug östlich Klein-Mochbern günstige Gelegenheit für eine zurückgebogene Aufstellung zum Flankenschutze bot.

Die Anlage von Verschanzungen hatte sofort begonnen: ein Angriff wäre daher schon in den ersten Tagen auf nachhaltigen Widerstand gestoßen. Quer durch Pilsnitz legte man auf das linke Loheufer eine zusammenhängende Verschanzung, deren beide Flügel an den Fluß anlehnten. Da sich Kroaten in Klein-Masselwitz fest-

ber Breugischen Stellung.

Plan 8.

<sup>\*)</sup> P. R. XV, 9406. Anhang 44.

<sup>\*\*)</sup> Erft am 8. 10. schlugen die Defterreicher eine Brücke bei Kolonie Sandberg über die Oder, jedoch nur um ihre Beitreibungen zu erleichtern.

gesetzt hatten und von da über die Lohe vorgedrungen waren, wurde ein Verhau im Pilsniger Wald bis zur Oder hinter einem Altwasser der Lohe angelegt, den die Jusigger besetzten. Vor der eigentlichen Lagerstellung zu beiden Seiten der großen Strafe nach Liffa entstanden die Redouten Nr. 1 bis 3 und vor der Westfront von Schmiedefeld und Maria-Höfchen längere gebrochene Vertheidigungslinien. Sämmtliche Werke erhielten doppelte Gräben. Alle Lohe= brücken bis Rlettendorf aufwärts wurden zerstört und die Kurten ungangbar gemacht.

Endgültige Befegung ber Preußischen Stellung bom

Einschließlich der vorausgesandten bei Breslau wieder angetroffenen Truppen standen dem Herzog von Bevern 401/2 Ba= sten Ottober an. taillone und 102 Eskadrons zur Verfügung. In der nach Westen gekehrten Front standen 20 Bataillone im ersten und 40 Eskadrons im zweiten Treffen. 4 Grenadier-Bataillone bildeten die rechte, 7 Bataillone und die 30 Eskadrons Dragoner unter Zieten die linke Flanke zwischen Rlein-Mochbern und der Nikolaivorstadt. diesem linken Flügelkorps traten ferner das Freibataillon Ungelelli in Hartlieb, das Freibataillon Le Roble in Gräbschen, die Zieten-Husaren westlich Rlein-Mochbern und die Buttkamer-Husaren fühlich Gräbschen. D. v. Werner kehrte am 7ten Oktober von dem Streifzuge gurud.\*) Er blieb mit seinem Regiment zur weiteren Sicherung der linken Flanke bei Herdain, während die 200 Dragoner bei ihren Regimentern einrückten. In Cosel stand bas Grenadier= Bataillon Unruh-Benckendorff, westlich davon die Sendlitz-Husaren, in Pilenit das Freibataillon Ralben, in Schmiedefeld und Maria-Höfchen lagen die Musketier-Bataillone Manteuffel und Prinz Heinrich, das Hauptquartier war in Pöpelwitz.

Nachdem schon früher ein Husarenkommando bei Rosenthal zwischen Oder und Weide gesichert hatte, verlegte der Herzog zur Aufrechthaltung der Verbindung mit Glogau am 10ten Oktober den O. v. Arockow mit 3 Bataillonen, 14 Eskadrons \*\*) nach Protsch und

<sup>\*) ©. 151.</sup> 

<sup>\*\*) 1000</sup> Kommandirte von der Infanterie in 2 Bataillonen, das Freibat. Le Noble, 400 fommandirte Dragoner und die Buttkamer-Huf., dafür kamen die Zieten-Suf. nach Gräbschen.

Bünern. Um 24sten besetzte der Feind Alettendorf, worauf das Freibataillon Angelelli von Hartlieb nach Kleinburg zurückging.

Die Stellung des Zietenschen Korps erhielt eine zusammen- Beitere Besestihängende 3000 Schritt lange Befestigungslinie. Traversirte Ausgänge ermöglichten das Vorgehen zum Angriff. Außerdem ließ Bevern die Redouten 4, 5 und 6 erbauen und vor fämmtlichen Verschanzungen drei Reihen Wolfsgruben anlegen. Die von den feindlichen leichten Truppen in der rechten Klanke entfaltete lebhafte Thätigkeit führte zur Anlage der Grenadier-Redoute südlich Vilsnit sowie von Batterien östlich Cosel hinter dem Oderdamm und auf der Klaren Hutung.

gungsaulagen.

Bur Ausruftung der Feldwerke mit schwerem Geschütz 20a man, so weit nöthig, die Bestände der Festung mit heran. Allgemeinen standen an schweren Flachbahngeschützen in sämmtlichen Werken zwei bis vier Zwölfpfünder, in den Redouten außerdem noch einige Vierundzwanzigpfünder. Die an besetzten Dörfern gelegenen Verschanzungen nahmen überdies noch die Bataillonsgeschütze der dort liegenden Truppentheile auf. Die tiefer gelegenen Schanzen erhielten auch Haubigen und Mörfer.

Artillerieaus= rüftung ber Feldwerke.

Schlabrendorff und die Breslauer Kammer bekamen Anweisung, Maguahmen zur dem Kommissariat bei Vermehrung der Magazinvorräthe, Verstärkung Berpstegung des Bäckereibetriebes und beim Pferdeersat an die Hand zu gehen. ber Schlagiertig-Die Berpflegung von Mann und Pferd wurde nun endlich regel- feit der Truppen. mäßig und zufriedenstellend, nachdem sie auch in den ersten Tagen vor Breslau noch mangelhaft gewesen war.\*) Aber bald machte sich das weitere Herumgreifen der feindlichen leichten Truppen um die Flügel fühlbar. Schon die Entsendung Krockows nach Protsch war aus Beforgniß um die Heranführung der Verpflegung geschehen. Die Zufuhr vom Auslande lag in den Händen Polnischer Händler und stieß bald auf Schwierigkeiten, da sie bare Bezahlung ver-

<sup>\*)</sup> Bei der Besprechung Leverns mit den Generalen am 3. 10. hatte der G. L. v. Anau dem G. M. v. d. Goly vorgeworfen, daß die Kavallerie zum Theil schon den dritten Tag kein Futter erhalten habe, obgleich man mit dem Rücken am Magazin ftande. Précis Beverns.

langten, und das Geld knapp war.\*) Der König ordnete daher an, daß der Boll auf die Einfuhr von Armeebedürfniffen, den die Händler zu tragen hatten, ohne Aufsehen zu erregen, aufgehoben werden solle.\*\*) Doch blieben Gegenmakregeln nicht aus. Polen erging ein Verbot der Lebensmittelausfuhr nach Schlesien, und die Grenze wurde durch Ulanen abgesperrt. \*\*\*) Der Aufwiegelung der Bevölkerung durch die Defterreichischen Patente suchten Preußische Patente entgegenzuwirken, bie Husarenkommandos in den Ortschaften verbreiteten. +)

Der Herzog entfaltete eine eifrige Thätigkeit, um die Schlagfertigkeit der Truppen zu heben, und sorgte für die Ausgestaltung der auf dauernden Aufenthalt berechneten Lagereinrichtungen und für Ergänzung der Bekleidung und Ausruftung. Nun konnte er auch die Heranziehung der Refruten und Wiedergenesenen, die schon seit längerer Zeit an verschiedenen Orten bereitstanden, verfügen. Der König hatte sämmtlichen für die Schlesische Armee bestimmten Transporten schon früher Glogau als Sammelort bezeichnet. Aber in Oberschlesien und in der Grafschaft Glatz war die Rekrutirung während des Sommers auf vielfachen Widerstand der Bevölkerung gestoßen und hatte nicht die erwünschten Erfolge gehabt. Immerhin konnte der Herzog Ende Oktober dem Könige von einer befferen Verfassung der Armee berichten. Für Mitte Oktober berechnete er ihre Stärke nach Abzug aller zeitweise und dauernd Abkommandirten auf 25 000 Mann.

Buftand ber Festung Breslau. hebung ihrer

Die Befestigung Breslaus war, als Schlesien an Preußen fiel, Magnahmen zur ebenso vernachlässigt gewesen, wie die aller anderen Schlesischen Biderstandstraft. Festungen. Der König hatte bis zum Beginn des Siebenjährigen Krieges auf den Ausbau der Festungswerke der Landeshauptstadt ebenfalls nur sehr geringe Mittel verwendet, wenn auch die Ab-

<sup>\*)</sup> Bevern an den König, Pöpelwig, 1. 11. Geh. St. Arch. Berfügung des Königs an Schlabrendorff, die Zahlung fämmtlicher Penfionen und Gehälter ber Beamten bis auf Weiteres einzustellen. B. R. XV, 9379 und I, 160.

<sup>\*\*)</sup> Der König an Schlabrendorff, Leipzig, 26. 10. 57. Kr. Arch. Gftb.

<sup>\*\*\*)</sup> Pring Karl an die Kaiserin, Lissa, 28. 10. 57. Kr. Arch. Wien.

<sup>†)</sup> Anhang 45.

sicht weiterer Verstärkungen bestanden haben mag.\*) Er hatte vermuthlich stets damit gerechnet, Breslau durch seine Feldarmee decken zu können. Ein bastionirter Erdwall umschloß die alte Stadtmauer. Die Neubauten waren auf Vertiefung der Wassergräben, theilweise Anlage eines gedeckten Weges und auf Rasernen beschränkt geblieben. G. g. v. Brandes hatte sofort nach seinem Eintreffen in Breslau am 25 sten September einige Redouten und Verschanzungen an den Ausgängen der Vorstädte anlegen lassen. Der Herzog erließ nun für den Kommandanten der Festung, G. L. v. Ratte, eine Instruktion, da bis jetzt wenig geschehen war, um die Vertheidigungsfähigkeit zu erhöhen. Bürgerwerder wurde durch zwei weitere Pontonbrücken über den westlichen Oberarm mit dem Lager der Armee verbunden. Die artilleristische Vertheidigung lag in den Händen des D. v. Dieskau. Die Besatzung stellte 90 sichere Leute zur Geschützbedienung, um dem Mangel an Artilleristen abzuhelfen.

#### 2. Die Desterreichische Heeresleitung nach ber Ankunft vor Breslan.

Die Meinungsverschiedenheiten zwischen den maßgebenden Wiener Angriffsabsichten Kreisen und dem Desterreichischen Hauptquartier machten sich jetzt in erhöhtem Maße geltend: dort dringende Mahnung zu entsichiedenem Borgehen, hier zögernder Zweisel und Mißtrauen in die eigene Krast. Wenn Prinz Karl schon bisher den von Wien ersgehenden Aufsorderungen zugänglicher war als Gras Daun, so trat er jetzt zu ihm in offenen Gegensatz. Er bemühte sich, auf Grund eigener Erkundungen einen Angriffsplan zu entwersen, aber bei dem Ansehen, das der ihm gesetzte Mentor in Wien genoß, war er nicht geneigt, auf seine alleinige Berantwortung zu handeln.

In einem Kriegsrath am 14ten und 15ten Oktober drang Daums Ansicht durch, daß ein Angriff auf die Preußische Stellung zu gewagt sei und nur auf Besehl der Kaiserin unternommen werden

<sup>\*)</sup> Die angewiesenen Baugelber betrugen im Ganzen 5900 Thaler, außerstem für Wiederaufbau eines 1749 durch Blitzschlag zerstörten Pulverthurms 10000 Thaler.

fönne.\*) Um jo lebhafter betrieb Pring Rarl nun die Vorbereitungen für die Belagerung von Schweidnitz. Um 17ten wurde beschlossen. in zwei bis drei Tagen den Herzog von Arenberg mit 10000 Mann zu Nádasdys Verstärkung abrücken zu lassen. Damit-verringerte sich der Bestand der Hauptarmee auf 56 Bataillone, 66 Grenadier= Rompagnien und 125 Estadrous. \*\*) Eingehende Vortehrungen für bessere Verpflegung sollten dem starken Abgang der Truppen durch Rrankbeit und Fahnenflucht steuern.\*\*\*)

Ginfluß ber Ereigniffe auf bem jchauplat.

Anzwischen machte der Marsch, den der König infolge des weftlicen Rriegs. Habilschen Zuges gegen Berlin unternommen hatte, †) bie Desterreichische Heeresleitung fehr beforgt. F. Z. M. Baron Marschall, der Ende September nach Görlitz vorgerückt und nach Habiks Abmarich mit etwa 10 000 Mann dort stehen geblieben war, hatte Befehl erhalten, nach Bauten zu marschiren, da die Franzosen dringend begehrten, daß die Operationen der Französischen und Reichsarmee unterftützt würden. Der Prinz hatte deshalb auf feinen früheren Plan verzichtet, Marschall nach Sagan vorgeben zu lassen, um Bevern noch mehr in seinen Verbindungen zu beschräufen. Um 19ten Oktober meldete Marschall aus Bauten, daß Fürst Morit von Deffau am 16ten bei Treuenbrieten gestanden habe und am 17ten Berlin, der König am 18ten Torgau erreichen werde. Prinz Karl schloß hieraus auf einen Vormarsch des Königs zur Unterstützung Beverns und erwog, daß dieser sich entweder nach Breslau, oder nach Böhmen, oder endlich gegen Marschall wenden könne, ++) den er anwies, den Marsch des

<sup>\*)</sup> Kr. Arch. Wien. Anhang 46.

<sup>\*\*)</sup> Ordre de Bataille vom 20. 10. in der Lagerstellung auf Plan 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Anhang 47.

<sup>†)</sup> F. M. L. Graf Habit marschirte am 11. 10. von Elfterwerda aus gegen Berlin vor und brang am 16. in die ichlecht vertheidigte Stadt ein, verließ fie aber infolge der Annäherung des Fürsten Morit von Deffau ichon am 17. früh wieder. Der König war am 10. 10. von Buttftedt über Leipzig und Torgau in die Gegend von Grochwit a. d. Schwarzen Elster, nordweftlich Herzberg, marschirt. Nach den eingelaufenen Nachrichten hatte er Habits Zug für eine mit ben Schweben verabredete Operation bes ganzen Marichallichen Korps gegen die Mark gehalten. Näheres Band V.

<sup>††)</sup> Anhang 48.

Königs je nach bessen Richtung zu begleiten oder sich auf die Hauptarmee zurückzuziehen. Die Besorgniß wuchs, als Marschall am 22sten meldete, der König sei mit seiner ganzen Armee am 21sten über Elsterwerda im Anmarsche gewesen. Auch den F. M. v. Lehwaldt, der, wie man bereits wußte, von den Russen nichts mehr zu fürchten hatte, vermuthete man schon auf dem Marsche nach Schlesien zu Beverns Unterstützung. Bom 26sten an begann die Spannung sich zu lösen, indem die Berichte Marschalls allmählich die wahren Absichten des Königs errathen ließen, und am 28sten traf die Meldung ein, daß sich nunmehr die ganze Armee des Königs wieder gegen die verbündete Französsische und Reichsarmee wende.

Die Aufgabe Marschalls.

Das Marschallsche Korps hatte zu gleicher Zeit auch die maßgebenden Kreise in Wien stark beschäftigt, weil die Verbündeten fortgesetzt auf unmittelbare Unterstützung drängten. Die Rlagen Stainvilles, des Französischen Gesandten in Wien, über die Unthätigkeit der Desterreichischen Hauptarmee waren nicht wohl zu widerlegen. Als er die Forderung stellte, Marschall möge noch 12 000 Mann Berftärfung von der Hauptarmee erhalten, wies Pring Rarl darauf hin, daß die in Westdeutschland stehenden Truppen eigentlich ge= nügen müßten, den König von Breußen zu verdrängen. Marichall. der gleichzeitig vom Prinzen Karl, aus Wien und von Hildburghausen Beisungen bekam, hielt sich an den Befehl des Erstgenannten, sich als zur Hauptarmee gehörig zu betrachten und nur dann mit den Verbündeten zusammenzuwirken, wenn sie sich wirklich der Elbe nähern sollten. Als diese aber von Pegan nach Teuchern zurückgingen, und Hildburghausen ihn gleichzeitig aufforderte, vorzurücken, um den König von Preugen in die Mitte zu nehmen, lehnte er dies ab, da er eine gemeinsame Operation bei solcher Ent= fernung mit Recht für aussichtslos hielt. Nachdem der König sich wieder gegen die Verbündeten gewendet hatte, erhielt Marschall vom Prinzen Karl Befehl, sich nur nach seiner früheren Instruktion zu richten, die Lausitz vor Preußischen Streifereien zu schützen und gegen Dresden zu beobachten. Er ließ hierauf Hadit von Hoperswerda nach Großenhain rücken und blieb selbst bei Bauten. Hadik streiste weit gegen Westen und entsandte am 6 ten November ein stärkeres Husarenkommando in den Rücken des Königs bis Wurzen und Eilensburg. Die Kunde von der Schlacht bei Roßbach sollte bald jedem weiteren Zweisel über Marschalls Aufgabe ein Ende bereiten.

#### 3. Die Angriffsabsichten des Herzogs von Bevern im Oftober.

Die Unthätigkeit der Desterreicher, die Aussagen der Ueberstäufer, die Preußische Stellung gelte im seindlichen Lager für sehr schweidnitz abmarschiren und erst nach weitere Streitkräfte gegen Schweidnitz abmarschiren und erst nach dessen Fall die Preußische Armee auch auf dem rechten Oderuser gänzlich eingeschlossen werden, brachten den Herzog bald auf den Gedanken, selbst die Rolle des Angreisers zu übernehmen. Seine Absicht war, die Lohe gegenüber Neukirch — Groß-Mochbern in vier Kolonnen bei Nacht zu überschreiten und dann gegen Neukirch — Hermannsdorf vorzugehen.\*) So hofste er, den rechten Flügel des Feindes durch einen übersraschenden und zugleich umfassenden Angriff zurückwersen zu können. Das nöthige Brückengeräth wurde bei Pöpelwitz gesammelt.

Briefwechsel Beverns mit dem Könige. Borläufige Aufgabe der Angriffsabsichten.

In seinem Bericht vom 16ten Oktober an den König deutete Bevern die Möglichkeit eines Angriffs, allerdings nur zaghaft, an und fügte hinzu: "Ich sehe kein ander Mittel, als die Extremité abzuwarten und wünsche daß Schweidnitz, welches zehen Bataillons zur garnison hat, sich auß äußerste defendiren möge; als dann ich hoffe die rude Saison und die von Ew. Königl. Maj. intendirte Diversion\*\*) werden mit gottes Hülffe der Sache ein anderes ausehen geben."

Da traf am 26 sten ein Schreiben des Königs aus Grochwitz\*\*\*) ein, wo er nach seinem durch die Nachrichten über Habik und Marschall verursachten Marsche gegen Berlin Halt gemacht

<sup>\*)</sup> Bevern an den König, 16. 10. Geh. St. Arch. Tagebuch Giefes.

<sup>\*\*)</sup> Am 10. 10. hatte 'ver König an Bevern geschrieben: "... wo Ich nur auf der Welt kann, werde Ich suchen, deroselben zum Faveur eine Diversion in der Lausniß gegen die Desterreicher zu machen." P. K. XV, 9406.

\*\*\*) P. K. XV, 9455.

hatte. Er theilte dem Herzog mit, er wolle dort nur das Rorps des Kürsten Morit aus Berlin abwarten und dann gerade auf Görlit marschiren. Hierdurch hoffe er Marschall zur Schlacht oder zum Ausweichen nach Böhmen zu zwingen. Alsdann wollte er Schweidnit entsetzen, wenn aber die feindliche Hauptarmee gegen ihn marschire, follte Bevern ihr folgen. Aber schon am 28sten erhielt der Herzog ein weiteres Schreiben des Königs aus Torgau.\*) er habe wegen des Vorrückens der Französischen und Reichsarmee die Ausführung seines Planes um etwa acht Tage hinausschieben muffen, hoffe jedoch bestimmt Anfang November in Schlesien zu sein. So hielt sich der Herzog an die ihm ertheilte Weisung, "keine affaire generale ohne gewiffen Vortheil und ohne dringende Noth" anzufangen.

#### 4. Kleinere Zusammenftöße im Oktober und November.

Während des wochenlangen Stillstandes der Operationen ruhte der kleine Krieg nicht. Beide Theile suchten möglichst weite Landstriche dem Bereiche des Gegners zu entziehen, aber den Desterreichern kam ihre große Ueberlegenheit an leichten Truppen hierbei sehr zu Den Herzog von Bevern dagegen nöthigten Kriegslage statten. und Minderzahl mehr zur Abwehr, und der für den Augenblick vertriebene Feind fehrte meist nach kurzer Zeit verstärkt zurück. In der Regel entfandte Bevern Streifabtheilungen von 100 bis 300 Husaren auf Gbis 2 Meilen. Zu Zeiten waren diese Entsendungen jo zahlreich, daß im Lager fast feine Husaren mehr zurücklieben und die Ablösung der Feldwachen auf Schwierigkeiten stieß.

Natürlich geriethen die Gegner zuerst am Loheabschnitt anein= Zusammenstöße ander. Am 3 ten und 4 ten versuchten die Preußen das von den Kroaten von Pilsnis. besetzte Klein-Majselwitz wiederzunehmen und zogen dazu sogar schweres Geschütz heran, doch hatten sich die Desterreicher inzwischen verschanzt, behaupteten das Dorf dauernd\*\*) und stellten 5 Bataillone und 2 Ravallerie-Regimenter unter F. M. L. Graf Buebla zwischen Groß-

in ber Wegend Defterreichifche Streifereien Dderabwärts.

<sup>\*)</sup> Geh. St. Arch.

<sup>\*\*)</sup> Bei den Preußen blieb K. v. Bila vom Freibat. Angelelli todt, außerdem betrug ihr Verluft etwa 20, der Defterreichische 75 Mann.

und Klein=Masselwitz auf. Ueber eine am 10ten vollendete Brücke bei Kolonie Sandberg streifte der Feind auch auf dem rechten User Oderabwärts. D. v. Krockow bei Protsch hielt jedoch die Verbindung mit Glogan dauernd offen. Vorstöße gegen Glogan über Lüben und Steinan wehrte der Kommandant dieser Festung erfolgreich ab.

Der Ueberfall von Hartlieb-Klettendorf am 29 sten Ottober.

Nachdem die Preußen am 24sten Oktober Hartlieb geräumt hatten, besetzten Husaren und Arvaten auch dieses Dorf. Am 29sten aber gelang es dem D.-v. Werner, mit 300 Mann Insanterie, dem Freibataillon Angelelli und 300 Husaren, die Arvaten in Hartlieb mit Tagesanbruch vollständig zu überraschen und sich der vom Feinde wiederhergestellten Lohebrücke zu bemächtigen. Auch die Truppen in Alettendorf waren noch nicht gesechtsbereit, als die Preußen eindrangen. Die Desterreichischen Husaren warsen sich auf ihre Pferde und jagten, die Arvaten im Stiche lassend, in voller Flucht nach dem Hauptlager, das sie alarmirten. Einige wurden niedergehauen, 2 Offiziere und über 100 Mann theils verwundet, theils gesangen. Der Preußische Verlust betrug nur 5 Todte und 22 Verwundete. Bewern ließ jedoch beide Ortschaften am Nachmittag wieder räumen, und die Oesterreicher besetzten sie stärker als zuvor und verschanzten Hartlieb.

Zusammenstöße im Süben von Breslau. Etwa um dieselbe Zeit schoben die Desterreicher eine Kette von Postirungen längs der Lohe über Wiltschau bis Schönseld—Bohrau vor, um ihre Beitreibungen zu decken, und nahmen von hier aus Berbindung mit Kalnoch auf, der südlich des Zobtenberges bei Langseisersdorf stand. Als weitere Stützpunkte sür Beitreibungen ließ Radasdy Strehlen und Nimptsch besetzen. Die aus der Gegend südlich Breslau einlausenden Klagen der Zivilbehörden über Brandschatzungen mehrten sich daher, und Lieserungen von dort in das Breußische Lager wurden sast unmöglich. Am 28sten Oktober gelang es dem R. v. Pannwitz von den Werner-Husaren mit einem Streifstommando von 50 Pferden, die seindliche Besatzung von Strehlen, 1 Offizier und 40 Oragoner, aus der Stadt zu locken und bei Karschau gesangen zu nehmen.

Am 3 ten November gingen 2 Eskadrons Werner-Husaren

nach Ohlau ab, um von dort aus zu streifen. Sodann übersiel M. v. Owstien in der Nacht zum 10 ten mit 300 Werner- und Zieten-Husaren und 200 Dragonern eine seindliche Abtheilung von 100 Reitern bei Wiltschau und nahm sie fast sämmtlich gefangen. Die Desterreicher gaben nun die Besetzung der oberen Lohe gänzlich auf. Dafür verlegten sie 4 Batailsone sowie einige hundert Reiter und Husaren vom Hauptlager aus nach Canth und schoben von dort kleine Kavallerieposten über die Weistritz vor.

#### 5. Neue Angriffsabsichten des Herzogs von Bevern.

Der Herzog von Bevern, fortgesett in Sorge, daß Schweidnit vor der Rückfunft des Rönigs fallen könnte, kam bald wieder auf seine Absicht zurück, die Desterreicher anzugreifen, ehe das Ginschließungskorps von Schweidnitz wieder frei sein würde. Er erwähnte diesen Plan mehrmals in seinen Berichten an den König, erhielt aber während der bewegten Tage von Roßbach keine Ant-Endlich setzte er die Ausführung des Angriffs auf den 12ten November fest, da die einlaufenden Nachrichten erkennen ließen, daß Schweidnitz hart bedrängt war. Während er am 11 ten morgens den Generalen den Angriffsbefehl mittheilte, traf ein Keldiäger mit der Siegesbotschaft von Roßbach ein und meldete mündlich, ein Schreiben des Königs werde alsbald folgen. Der Herzog ließ sich von den Generalen überzeugen, daß er dies Schreiben noch abwarten muffe, ehe er zum Angriff schreite. In der Nacht zum 12ten trat heftiges Regenwetter ein, und Bevern schöpfte neue Hoffnung, die Witterung werde nicht nur den Ungriff von Schweidnitz beeinträchtigen, sondern den Gegner vielleicht zwingen, das niedrig gelegene Lager vor Breslau aufzugeben. Abend des 12ten kam sodann der erwartete Feldjäger mit dem Schreiben des Königs vom 8ten an. Der König war danach von dem guten Erfolg eines Angriffs überzeugt, solange der Gegner durch die Belagerung von Schweidnitz geschwächt sei, und warnte den Herzog, "Sich keine timide Partie von schwachen Leuten insspiriren zu lassen, sondern der eigenen Erfahrung zu trauen".\*)

Trothdem konnte sich Bevern auch für den 13 ten nicht zum Angriff entschließen, weil der Boden vom Regen so aufgeweicht war, daß ein Fortbringen der Geschütze auf dem linken Loheufer für un= Dafür hielt die Armee am 13 ten ein möglich gehalten wurde. Te Deum und Biktoriaschießen für den Sieg von Rogbach ab. Sodann versammelte Bevern die Generale, las ihnen das Schreiben des Königs vor und bestimmte die Ausführung des Angriffs trot der noch gemachten Einwendungen für den 14 ten. Seine Beforgniß um das Schickfal von Schweidnitz steigerte sich inzwischen, da man feit dem 12 ten von dort kein Schieken mehr hörte. Um Nachmittag des 13ten brachten zwei Rundschafter die Nachricht, daß in der Nacht 3um 12ten ein Sturm unter großem Berluft des Feindes gurückgeschlagen worden sei, und der eine behauptete sogar, der Gegner mache Anstalten, die Belagerung aufzuheben. Außerdem meldete D. Angelelli, der Feind stelle zahlreiche Brücken über die Weistritz her.

Verzicht auf den Angriff.

In der folgenden Nacht sollten alle diese Hoffnungen schwinden. Abends gegen 9 Uhr lief die Meldung ein, Schweidnitz sei gesallen. Auch jetzt noch wollte Bevern angreisen. Alls er jedoch um Mitternacht ausritt, um die getroffenen Maßregeln zu prüsen, brachten zwei Ueberläuser die Kunde, daß ein Korps von Schweidnitz her zur Verstärkung der Hauptarmee im Anmarsche sei, während Nädasdh auf Brieg rücke; die Preußische Armee solle num durch eine Besichießung aus ihrer Stellung westlich Breslau vertrieben werden. Bevern ritt zu Zieten nach Klein-Mochbern und mit diesem in das Quartier seines Bruders Karl, wo sie den Prinzen Friedrich Eugen von Württemberg und den G. M. v. d. Goltz antrasen. Zieten war zuerst der Meinung, es sei besser, auzugreisen, "als sich kanoniren zu lassen". Goltz aber, der, wie Bevern schreibt, sonst sast der Einzige für den Angriff war, machte den Einwand, daß dessen eigentslicher Zweck, Schweidnitz zu entsetzen, nun versehlt sei. Der Feind,

<sup>\*) \$3.</sup> R. XVI, 9496.

der seiner starken Verschanzungen wegen weit umgangen werden muffe, habe Zeit, auf den zahlreichen über die Weistritz geschlagenen Brücken zurückzugehen und Verstärfungen an sich zu ziehen. Wenn er dagegen den Angriff wirklich annähme, so laufe man Gefahr, von Nádasdy im Rücken gefaßt zu werden. Endlich fam man überein, erst genauere Nachrichten abzuwarten, ehe man etwas unternehme. D. v. Werner sollte mit seinem Regiment zur Erfundung gegen Schweidnit aufbrechen; die schon zum Angriff bereitstehenden Truppen riickten wieder ein.\*)

Um 14ten meldete Bevern dem König den Kall von Schweidnit mit dem Hinzufügen, daß Alles zum Angriff der Defterreichischen Hauptarmee an demselben Tage bereit gewesen sei. Er habe jedoch nach reiflicher Ueberlegung erkannt, daß dieser nichts mehr nüßen tönne, weil er, falls er den Feind schlage, ihn doch nur bis zur Weistrit verfolgen könnte, um nicht Breslau ohne Schutz zu laffen ober durch Nadasdys Vorrücken zwischen zwei Fener zu kommen. Tags darauf traf des Königs Schreiben vom 10 ten\*\*) ein. Auch die darin ent= haltene Mahnung, "daß mit Stillestehen man die Umstände nicht ändert noch bessert", vermochte Bevern jetzt nicht mehr zum Angriff zu bewegen, obgleich er erfuhr, daß Nádasdys Truppen noch größtentheils bei Schweidnitz ständen. Er autwortete an demselben Tage: "Wann Schweidnitz sich noch einige Tage gehalten hätte, so würden die hiefigen Umstände vielleicht eine andere Gestalt gewonnen haben. Jett aber sind sie weit übler als jemals, indem ich alle Mühe haben werde, dem Feinde bis zu Ew. Röniglichen Majestät Ankunft zu resistiren. Noch foll berfelbe großentheils gestern bei Schweidnitz gestanden haben, doch sollen seine intentions dahin gehen, uns vereinigt hier zu attaquiren, und seine große Belagerungs-Artillerie mit darzu zu gebrauchen."

## 6. Die Belagerung von Schweidnit 1757.

Nach dem Gefecht bei Landeshut am 14ten August\*\*\*) hatte Die Lage in G. M. Jahnus den Zeiskenberg westlich Freiburg besetzt, ließ von

Schlefien feit bem Gefecht bei Landeshnt.

<sup>\*)</sup> Précis Beverns. — \*\*) B. R. XVI, 9501. — \*\*\*) III, 184.

da seine Streisereien insbesondere gegen die von der Lausitz nach Breslau führenden Straßen sortsetzen und schob 700 Mann unter D. v. Buttler nach Löwenberg vor. G. M. v. Krenzen glaubte sich nach seiner Niederlage bei Landeshut der lebhaften Thätigkeit der seindslichen leichten Truppen gegenüber völlig auf die Bertheidigung ans gewiesen, obgleich er in Schweidnitz Ende August über 2 Felds und 4 Garnison – Bataillone,\*) sowie etwa 100 Husaren versügte. Außerdem lagen noch 1 Kompagnie Artillerie und ein Kekrutenstommando in der Festung. Bon diesen Truppen hatten nur das I. Bataillon Jung-Bevern und das III. und IV. Bataillon Mützschessahl am Gesecht bei Landeshut theilgenommen.

Die Entsendung des G. M. v. Grumbkow hatte vorübergehend Wandel geschaffen. \*\*) Rach kleinen Gefechten bei Lauban und Greiffenberg war Buttler über Hirschberg und Schmiedeberg zurückgegangen. Sahnus selbst räumte Landeshut und verschanzte sich im Gebirgspasse; G. M. v. Krottendorf wurde mit 5 Bataillonen bei Königgrätz zu seiner Aufnahme bereitgestellt. Grumbkow beeilte sich aber zu sehr, Schweidnit zu erreichen, darum blieb auch seine geringe Stärke bem Gegner nicht lange verborgen. Jahnus besetzte Landeshut sofort wieder, schob Buttler nach Hirschberg vor, und die feindlichen Streifereien begannen von Neuem. Um 30ften August bezog Grumbkow mit 5 Bataillonen, 10 Eskadrons \*\*\*) und 12 schweren Geschüten ein Lager vor dem Striegauer Thor. Nachdem er dann am 31 sten das Regiment Aurhell zur Bedeckung des Mehltransports aus Glogan entsendet hatte, fühlte er sich zum Vorgehen nicht mehr ftark genug und beschränkte sich darauf, 200 Husaren in die Grafschaft Glatz zu schicken, die Mitte September nach Schweidnitz zurückfehrten. Mit dem Eindringen der feindlichen Hauptarmee in Schlesien ging Jahnus sofort nach Striegau und Bolkenhain vor, und nur die nächste Umgebung von Schweidnit blieb von seinen Streifereien frei. · Gleichzeitig bestätigte die stärkere Besetung ber Grenzpostirungen bei Politz und Braunan die Gerüchte von Truppen-

<sup>\*)</sup> Anhang 49. - \*\*) S. 116.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Bataillon Fouqué, 2 Krengen, 2 Kurfell, Hus.: Negt. Wartenberg.

Bufammenziehungen im öftlichen Böhmen. Dies wies auf eine Bedrohung von Schweidnit hin. Auch D. v Simbschen, der jetzt mit feinen Sauptfräften bei Neuftadt in Oberschlesien stand, dehnte seine Streifzüge immer weiter aus, Grumbkow verftartte daher die Befatung von Brieg durch das II. Bataillon Mütschefahl, während das I. Bataillon Quadt von Schweidnitz nach Glatz zurückfehrte.

Am 23 sten September traf G. M. v. Rebentisch mit dem Re- Erste Preußische giment Hautcharmon von Breslau in Schweidnitz ein; auch das magnahmen für II. Bataillon Kurkell war am 21sten von Breslau nach Schweidnit zurückgekommen und dafür das I. Bataillon Gers nach Brieg gegangen. Die Besatung bestand nun aus 9 Bataillonen, 11 Eskadrons Husaren und 1 Rompagnie Artillerie.\*) Rommandant war G. M. v. Sers. D. v. Werner fehrte am 7ten Oftober gur Urmee Beverns zurück, ohne viel ausgerichtet zu haben.

Bertheidigungs-Schweibnik.

Der Bau der Festung Schweidnit hatte 1747 unter der Leitung Beschaffenheit der des damaligen D. v. Gers nach den eigenen Ideen des Rönigs begonnen. Die mittelalterliche Stadtbefestigung, eine noch gut erhaltene Mauer, wurde durch einen Erdwall von unregelmäßig gebrochener Form mit Graben und Mauerbekleidung verstärkt und eine Grabenbestreichung durch Raponnieren hergestellt. Die an der Beistritz gelegene Oftfront erhielt eine neue Umfassung mit drei Bastionen und nassem Graben. Rings um die Stadt lagen auf den das Vorgelände beherrschenden Punkten fünf selbständige Forts, dazwischen vier Redouten. \*\*\*) Die Gräben fämmtlicher Werke, mit Ausnahme des Wafferforts und der Wasserredoute, waren trocken. lleber der 12 Jug hohen Eskarpenmauer lag eine 24 bis 30 Fuß hohe Bruftwehr. Die Mauer der

Feftung. \*\*)

Plan 9

<sup>\*) 7</sup> Feld-Bataillone, und zwar: Gren. Bat. Diezelsty, I. Jung-Bevern, II. Rurfell, Regtr. Krengen und Sautcharmon, 2 Bat. Garn. Regts. Mütsichefahl, 200 Sus. verschiedener Regimenter unter R. v. Klokogky und 9 Esk. Warnern-, bisher Wartenberg-huf. Gine Gskadron dieses Regiments befand sich in Breslau. Bericht Beverns an den König über die Schlacht bei Breslau aus Stabelwis vom 26. 11. Geh. St. Arch. Anhang 50.

<sup>\*\*)</sup> Tableau de Schweidnitz, ou memoires sur ce qui lui est arrivée de plus remarquable depuis 1747 jusqu'à la fin de 1762. Für den König 1763 verfaßt von M. Lefèvre. Kr. Arch. Eftb.

<sup>\*\*\*)</sup> Anhang 51.

Kontresfarpe hatte 18 Juß Höhe. Die Werke waren mit Ausnahme der Kehle von einer Enveloppe umgeben, die eine zehn Juß hohe Eskarpensmauer aber keine Kontreskarpe hatte. Der davorliegende gedeckte Weg stieg vielmehr aus einer Art Spitzgraben vom Juße der Eskarpensmauer der Enveloppe derartig zum Auftritt unter der Glaciskrete an, daß die Mauer von außen nicht einzusehen war.\*) In den eingehenden Wassenplätzen des gedeckten Weges lagen Kaponnieren, in den ausspringenden Winkeln Kontreminen. Die offenen Kehlen waren nur durch einen Graben mit Zugbrücke geschützt. Dieser aus übel angebrachter Sparsamkeit beim Bau der Festung entstandene Mangel beeinträchtigte die Sturmfreiheit, ebenso der Umstand, daß die Kontreskarpe mit zahlreichen schlecht verwahrten Treppensaufgängen versehen war.

Auf der Ostseite war eine fünstliche Ueberschwennung durch Ansstauung der Weistritz und des Bögenwassers vorgesehen, doch verlief sich das Wasser bald, weil die Standämme noch nicht vollendet waren. Sers ließ zwischen den Außenwerken einen Berhan anslegen, der aber insolge der Beschießung sofort abbrannte. Nach der vom König gegebenen Instruktion für den Kommandanten\*\*) sollten die Vorstädte zwischen den Außenwerken und der Stadtumwallung niedergelegt werden, sobald die Absicht einer förmlichen Belagerung zu erkennen war, um aus dem Schutt Verbindungslinien nach den angegriffenen Außenwerken zu bauen, und von da aus nach Einnahme der Außenwerke den seindlichen Angriff gegen die Hauptumfassung flankiren zu können.

Die vorläufige Einschließung bis zum 24 ften Oftober. Nachdem Nádasdy seit dem 26sten September mit den ihm zunächst zur Verfügung stehenden Truppen die Festung von Hoch-Giersdorf, Striegan und Hohenposerit aus bevbachtet hatte, bezog er am 14 ten Oktober ein Lager bei Birkholz und schloß mit den inzwischen weiter eingetroffenen Truppen Arottendorfs, den Bayern und den Württembergern die Festung von außen ab. Um 24sten, nachdem die Belagerungsartillerie und das Korps unter dem Herzog

<sup>\*)</sup> Vergl. das Profil der Werke auf Plan 9.

<sup>\*\*)</sup> B. R. XIII, 7651.

v. Arenberg angelangt waren, rückten fämmtliche Truppen in ihre für die enge Einschließung bestimmten Lager. Das Korps zählte 48 Bataillone. 32 Grenadier-Rompagnien, 32 Eskadrons und war mit Einschluß von 10 000 Grenzern rund 43 000 Mann stark.\*)

Um 26sten Oktober nach Einbruch der Dunkelheit besetzte der Die förmliche Angreifer die Ziegelei am Wege Schönbrunn - Schweidnitz und trieb dahinter von dem aus Schönbrunn heraustretenden Hohlwege aus die Annäherungswege mit wenigen großen Schlägen bis in die Magial in der Racht vom 29 ften Nähe der Riegelei vor. Der Bertheidiger entdeckte die Arbeit erst 311111 30 sten. spät, eröffnete aber dann sofort das Keuer. Am folgenden Tage wurden die Annäherungswege vertieft, und in der Nacht zum 28sten auch von Croischwitz aus mit Zickzacks vorgegangen. Hier gelangte der Angriff gleich auf 400 bis 500 Schritt an das Glacis des Bögenforts heran, so daß sofort der Bau von drei Demontirbatterien zu 6 und zwei Mörserbatterien zu 4 Geschützen beginnen konnte. Auf dem Schönbrunner Angriffsfelde baute man gleichzeitig die erste Parallele nach rechts hin aus und trieb weitere Zickzacks Während der Angreifer in der Nacht zum 29sten die Arbeiten fortsetzte, mußte Sers einen von ihm geplanten Ausfall unterlassen, weil eine größere Anzahl Mannschaften furz zuvor desertirte, so daß eine Ueberraschung des Gegners ausgeschlossen schien. Gegenüber dem Croischwitzer Angriff ließ er die schon ausgebrannte Neue Mühle sprengen, damit sie dem Feinde keinen Stützpunkt biete. \*\*)

In der Nacht zum 30sten eröffneten die Belagerer einen dritten Angriff von dem aus Bögendorf heraustretenden Hohlwege her. Die Artillerie der Festung nahm ihn sofort unter heftiges Feuer, trotsdem wurde aber der Anschluß an die erste Parallele des Schönbrunner Angriffsfeldes gewonnen. Dort konnten die Desterreicher gleichzeitig schon die zweite Parallele ausheben. Auf dem Croisch-

\*) Anlage 16. Das Regt. Bayreuth, nun 2 Bat. stark, entsandte Nádasdy ju Jahnus, der seit Anfang Oftober in der Gegend von Glat ftreifte.

Belagernna. Berlauf bis 30 ften Oftober. Prengischer .

<sup>\*\*)</sup> Der mit der Arbeit betraute Mineur = Unteroffizier fehrte nicht guruck. Man glaubte, er sei in die Luft geflogen; er mar jedoch zum Feinde übergegangen und biente biefem fpater als Suhrer beim Sturm.

witer Angriffsfelde wurde der Batterieban fortgesett. G. Mt. ließ in dieser Nacht den geplanten Ausfall die Schönbrunner Ziegelscheune durch 400 Freiwillige und zwei Estadrons Husaren unter D. v. Roebel vom Regiment Jung-Bevern ausführen; 300 Arbeiter folgten. Die Infanterie ging gegen die Parallele vor, und die Husaren griffen, durch eine Infanterie= Abtheilung unterstützt, von Norden ber die linke Flanke an. feindlichen Bedeckungstruppen geriethen in Unordnung, und die überraschten Arbeiter der Desterreicher liefen mit Geschrei zurück. So erhielten die Preußischen Arbeiter Zeit, einen großen Theil der Erdarbeiten einzuebnen, bis endlich Defterreichische Grenadiere vorrückten, und die Preußen einen wohlgeordneten Rückzug antraten. Ihr Verluft an Todten und Berwundeten\*) betrug etwa 70 Mann, der Defterreichische 11 Offiziere, 96 Mann todt und verwundet, 5 Offiziere,\*\*) 250 Mann gefangen.

Bom 30 ften Dt= tober bis 1 ten No-Croischwiger Batterien er-

Trots lebhaften Geschützfeuers des Vertheidigers gelang es den vember. Die Desterreichern in der folgenden Nacht nicht nur, die zerstörten Erd= arbeiten auf dem Schönbrunner Angriffsfelde wieder herzustellen, öffnen bas Feuer. sondern deren Bertheidigungsfähigkeit noch zu erhöhen. Die fünf Batterien nördlich Croischwitz wurden vollendet und armirt. eröffneten am 31 sten mit Tagesanbruch sofort ein heftiges Keuer, \*\*\*) so daß die Croschvorstadt in der Nacht zum 1ten November in Flammen aufging. Am folgenden Morgen theilte sich das Feuer der Stadt mit, wo viele Gebäude, darunter auch einige Magazine, niederbrannten. Das Bögenfort, die Garten- und Wafferredoute vermochten im Laufe des 1ten das Feuer nur schwach zu erwidern. Sers ließ das verschanzte Rletschkau schon jetzt räumen, weil ihm deffen Behauptung bei der Unzuverläffigkeit eines Theiles der Truppen zu schwierig erschien. +) Rroaten und Grenadiere

<sup>\*)</sup> Darunter schwer verwundet: D. v. Roebel vom Regt. Jung-Bevern.

<sup>\*\*)</sup> Darunter 2 Stabsoffiziere. Die gefangenen Offiziere entließ G. M. v. Sers gegen Chrenwort.

<sup>\*\*\*)</sup> Es wurden an diesem ersten Tage 1650 Schuß abgegeben.

<sup>†)</sup> Die Fahnenflucht war beim Gren. Bat. Diezelsky, I. Jung-Bevern und Garn.-Regt. Mützichefahl fortgesett sehr ftark. Bom lettgenannten ging am 1. 11.

besetzten jogleich den Ort. In derselben Nacht begann der Feind den Batterieban auf dem Schönbrunner Angriffsfelde.

Parallele und ihrem Anschluß an den Croischwiger Angriff. Auf Preußischer Seite gelang deshalb in der Nacht zum 3ten die Wiederherstellung des Bögenforts, das bisher am wenigsten zerstört

Um 1 ten November abends ließ das Fener der Croischwitzer Bom 2 ten bis Batterien nach. Der Gegner arbeitete am Ausban der zweiten war, dagegen hatten das Gartenfort, die Garten= und Waffer= redoute schwer gelitten.\*) Immerhin konnte das feindliche Feuer mit besserem Erfolg als bisher erwidert und der Batteriebau des Schönbrunner Angriffs sogar empfindlich gestört werden, als Geschütze auf der Stadtumwallung in Thätigkeit traten. \*\*) Dagegen litt die Gartenredoute fortgesett stark. Infolge der frühzeitigen Räumung von Kletschkau und der Nothwendigkeit, die Besatzung zusammenzuhalten, ließ Sers nun auch die Jauernicker Flesche und die bei der Styriusmühle angelegten Verschanzungen ränmen. Als Gefangene und Aundschafter berichteten, daß bei Croischwitz und Schönbrunn große Mengen von Leitern zusammengebracht würden, trat die ganze Besatzung vom Gten ab täglich von 3 Uhr früh an in Gefechtsbereitschaft. Am 5ten morgens eröffnete eine feindliche Batterie bei der Ziegelei das Feuer, und unter seinem Schutze wurden die übrigen Batterien ausgebaut. Bur Unterstützung der Croischwitzer Batterien hatten die Desterreicher zwei weitere auf dem Sandberg erbaut, doch hatte ihr Jeuer nur geringen Erfolg. Ein Bersuch der Preugen, Retschkan vom Wafferfort aus in Brand zu schießen, mißlang.

In der Nacht zum 6ten wurde die Armirung fämmtlicher Bom 6ten Ro-Batterien des Schönbrunner Angriffs vollendet, und mit Tages-

vember bis gum Sturm.

S. L. v. Holhen mit 20 Mann von einem Außenposten zum Feinde über. Rach einer Alarmirung fand man am Morgen des 2. 11. auf der vom I. Jung-Bevern besetten Front haufenweise weggeworfene Patronen und abgebiffene Rugeln.

<sup>\*)</sup> Preuß. Journal. Rr. Arch. Gftb.

<sup>\*\*)</sup> Eine beinahe vollendete Batterie bei der Schönbrunner Ziegelei wurde fast ganglich zerstört. Die Geschütze der Stadtumwallung traten so spät in Thätigfeit, weil das Ginschneiden der Schießscharten verfäumt worden war.

anbruch begann der Belagerer die Beschiefung von dieser und der Croischwitzer Seite mit äußerster Heftiakeit. Die angegriffenen Werke hatten nunniehr große Mühe, den Geschützkampf weiter zu führen. In den südlichen Stadttheilen nahmen die Brande überhand, und die heftige Beschießung erschwerte das Löschen. Der Wind übertrug das Feuer auch auf den nordwestlichen Stadttheil. Bersuch der Desterreicher, von den schon vorhandenen Demontirbatterien aus Bresche in die Stadtumwallung zu legen, mißglückte. In der Nacht zum Sten gingen sie daber aus der Bögendorfer zweiten Parallele weiter vor und erbauten eine Breschbatterie für 12 Vierundzwanzigpfünder gegenüber dem Bögenthor sowie eine zweite für 4 Geschütze auf dem rechten Flügel der zweiten Parallele; beide konnten am 9ten früh ihr Fener eröffnen. Anfangs erschwerte der Thurm des Bögenthors die Beobachtung. Nach seinem Ginsturz wurde aber am 10ten eine drei Mann breite Bresche in die Stadtumwallung gelegt. Am Sten waren noch zwei Dragoner-Regimenter\*) von der Hauptarmee beim Belagerungsforps eingetroffen und in die Lücke zwischen den Bayern und Württembergern gerückt.

Die Preußen hatten in der Nacht zum 8 ten die Werke wieder ausgebessert und den Geschützkampf von Neuem ausgenommen, doch gelang es nicht mehr, dauernd gegen die überlegene seindliche Artillerie auszukommen. Brand und Berwüstung in der Stadt nahmen zu. Vom 8 ten zum 9 ten brannte der Nathhausthurm aus; am 10 ten nachmittags begrub ein einstürzender Giebel 2 Offiziere und eine Anzahl Mannschaften und Gesangene unter seinen Trümmern. Die Truppen waren infolge der sortgesetzten Alarmbereitschaft übersmüdet; täglich gingen etwa 50 Mann zum Feinde über.

Im Lause des 10 ten hörte der Widerstand der Preußischen Artillerie in den angegriffenen Werken fast völlig auf. Nachdem der Erfolg der Breschbatterien gemeldet war, ließ Nádasdy um 4 Uhr nachmittags Sers zur Uebergabe aussorbern. Dieser erbat

<sup>\*)</sup> Batthyangi und Zweibrücken.

einige Tage Waffenruhe, um Berhaltungsmaßregeln vom Herzog von Bevern einzuholen. Nadasdy schlug dieses Ansinnen rund ab und liek das Reuer sofort wieder aufnehmen. Gleichzeitig gab er Befehl, mit den Vorbereitungen zum Sturm zu beginnen, die im Laufe des 11 ten gang geheim betrieben wurden.

Bum Sturm auf jedes der drei Werke wurden gunächst drei Grenadier-Rompagnien bestimmt. Zwei davon sollten sich gegen die griffsbisposition. Facen, eine gegen die Reble wenden. Als Unterstützung folgte gegen jedes Werk ein Bataillon, außerdem noch eine gemeinschaftliche Reserve.\*) Die Unterstützungs - Bataillone sollten in den Raum zwischen den Werken und der Stadt bringen, um ein Beraustreten der Festungsbesatzung zu verhindern. Die Angriffskolonnen waren reichlich mit Leitern zum Ueberschreiten der nicht zerstörten Gräben versehen, mit ihnen gingen 3 Ingenieur-Offiziere und 800 Arbeiter vor, um die Vallisaden zu entfernen und die Logements einzurichten, sowie Mineur=Abtheilungen zum Abschneiden der Minenzündungen. Gleichzeitig sollten Kroaten auf der Nordseite gegen das Galgenfort, im Grunde öftlich des Bögenforts gegen die Borftadt Schreiberdorf und die Wasserredoute vorgehen. Diese Scheinangriffe unterstützten gleichzeitig den Sturm auf das Bögenfort.

Die Defter= reichische Un=

bes Ber-

theidigers.

Die Besatzung erwartete infolge ber vom Feinde eingegangenen Die Magnahmen Nachrichten und des Zustandes der Werke seit dem Abend des 5 ten November einen Sturm. Wegen Uebermüdung der Mannschaften stand jedoch vom 8 ten ab allnächtlich nur noch die Hälfte auf den Marmplätzen bereit. Am 5 ten hatte der Kommandant eingehende Weisungen für das Verhalten der Besatzung der beiden angegriffenen Forts ausgegeben. \*\*) Das Gartenfort wurde durch 350, das Bögenfort durch 200 Mann vertheidigt. Wenn die Besatung des gedeckten Weges zu deffen Räumung gezwungen würde, fo follte mit Hülfe der besetzt bleibenden Kaponnieren der Versuch zur Wiedereroberung gemacht, dann die Enveloppe und schließlich der Hauptwall

\*) Anhana 52.

<sup>\*\*)</sup> Kr. Arch. Gftb. — Bermuthlich auch für die Gartenredoute. Diefe Instruktion ist aber nicht erhalten.

vertheidigt werden. Die Artillerie-Besatzung war nur noch sehr schwach, im Bögenfort befanden sich 1 Kapitän, 1 Unteroffizier, 8 Mann.\*)

Der Sturm.

Bei Einbruch der Dunkelheit am 11 ten begann die Beschießung nochmals mit voller Kraft, dann rückten die für den Angriff bestimmten Truppen in die Laufgräben. Als Zeichen für den auf 11 Uhr\*\*) nachts sestgesetzen Angriff sollte nach Aushören der Beschießung das Wersen von noch 13 Bomben nach den Festungswerken gelten. Doch gelang ein gleichzeitiger Angriff auf alle drei Werse infolge von Mißverständnissen nicht. Die Gartenredoute wurde zuerst angegriffen, etwas später das Bögensort, zuletzt das Gartensort.

Die Gartenredoute. Beim Sturm auf die Gartenredoute diente der bei der Sprengung der Neuen Mühle desertirte Mineur-Unteroffizier als Führer. Die von S. L. v. Garbsth vom Regiment Mützschefahl besehligte Besatzung wurde vollständig überrascht und ergab sich nach kurzem Kampf. Die Oesterreicher wendeten sosort die 8 vorgesundenen Geschütze und seuerten gegen die Stadt.

Das Bögenfort.

In dem durch die Beschießung am meisten mitgenommenen Bögensort kommandirte A. v. Königsegg vom Regiment Kursell. Die Pallisadirung war größtentheils zerstört, die Barrieren mußten mit Stricken zugehalten werden. Die Minen waren nicht gebrauchsstähig, drei zwar geladen, aber noch ohne Zündung; überdies besand sich kein Ingenieur-Offizier im Fort. Auch hier kamen die Stürmenden bis in die unmittelbare Nähe des Forts, ehe der Vertheidiger sie bemerkte, dann aber scheiterte der erste Anlauf an dem Feuer der Besatzung. Der Führer der nachsolgenden Kompagnien unternahm sossort einen zweiten Angriss. Inzwischen war das Unterstützungs-Bataillon gegen die Kehle vorgedrungen. Ebenso kamen vom Bögengrunde her die Banalkroaten von einem sahnenssüchten Kanonier, der als Kroat verkleidet war, geführt. Uebersraschend drangen sie von der linken Flanke in das Werk ein.

<sup>\*)</sup> Instruktionen für das Garten: und Bögenfort. Akten des Kriegsgerichts über K. v. Königsegg. Preußisches Journal der Belagerung. Kr. Arch. Chtb.

<sup>\*\*)</sup> In dieser Zeitangabe stimmen die wichtigsten Quellen überein. In einigen steht 10 Uhr.

Damit war der Widerstand der Besatzung des gedeckten Weges, die zum größten Theil aus dem unzuverlässigen Bataillon Jung-Bevern bestand, gebrochen. Als R. v. Königsegg dennoch einen Theil der Mannschaften auf dem Hauptwall geordnet hatte, wurde auf der Rehlseite Chamade geschlagen. Der Artillerie-Offizier des Forts, R. Hoefer, der das Eindringen des Feindes hier gewahrte, hatte hierzu ohne Wissen des Kommandanten Befehl gegeben, und Königsegg fah sich zur Uebergabe gezwungen, da inzwischen der Gegner mit großer Uebermacht eingedrungen war.\*)

Im Gartenfort, wo D. v. Gablents vom Regiment Krenten Das Gartenfort. kommandirte, war die Besatzung aufmerksam geworden. Rechtzeitig erfolgte die Zündung von drei Fladderminen \*\*) und die Eröffnung des Feuers. Dann scheiterte der Angriff vollständig am Kartätschfeuer des Forts und der Stadtumwallung. Das Werk gelangte erft gegen Morgen infolge der Unterhandlungen in den Besitz der Desterreicher. \*\*\*)

Eine Unterstützung der angegriffenen Werke durch Truppen aus Berhalten des der Stadt unterblieb, angeblich weil die Zugbrücke beim Croschthor fommandanten. abgebrannt und das Bögenthor durch die Trümmer des eingestürzten Thurmes gesperrt war. +) Zudem scheute Sers die Verwendung der zum Theil unzuverlässigen Truppen bei Nacht. Nur in der Unterstützung des Gartenforts durch Artillerie vom Hauptwalle aus ist das Eingreifen der obersten Leitung während des Sturmes zu erkennen. Als der Tag anbrach, hatte der Feind die erfturmten Werke schon in Bertheidigungszustand gesetzt und seine Laufgräben bis dorthin vorgeführt. Die Breschbatterie nahm das Feuer sofort wieder gegen die Stadt= umwallung auf. Auch wurden die Sturmleitern dagegen vorge= bracht. Sers, von der Nutlosigkeit weiteren Widerstandes überzeugt, ließ nun Chamade schlagen. Die Beschießung dauerte jedoch fort; Nádasdy entschuldigte sich nachher damit, das Signal sei infolge

Reftungs:

<sup>\*)</sup> Preußischer Bericht ber Belagerung. Aften bes Rriegsgerichts über R. v. Königsegg. Rr. Arch. Gftb.

<sup>\*\*)</sup> Anhang 53. — \*\*\*) Anhang 54.

<sup>†)</sup> Preußisches Journal. Kr. Arch. Cftb.

des Schießens überhört worden. Da das Chamadeschlagen keine Beachtung fand, schiekte Sers den K. v. Hachenberg als Untershändler zu Nádasdy; nun erst wurde das Fener eingestellt.

Die Ravitulation.

Sers verlangte freien Abzug ber Befatzung nach Breslau ober Glogan mit fliegenden Jahnen und klingendem Spiel unter Mitnahme eines Theiles der Geschütze und Munition, fämmtlicher Bagage, der Ariegskaffe und sechstägiger Verpflegung sowie Auswechslung der Gefangenen. Nadasdy bewilligte lediglich den Ausmarsch mit militärischen Ehren, hierauf hatte die Besatung das Gewehr zu strecken und war einschließlich der Kranken friegsgefangen. diese Bedingungen nicht bis 3 Uhr nachmittags unterzeichnet seien, follten die Feindseligkeiten von Neuem aufgenommen werden. Gers unterschrieb die Rapitulation mit dem Zusatze: "Diese Bunkte sind zwar sehr hart, und hätte man sich einer begern Capitulation gewärtigen können; jedoch muß man sich in die Zeit schiken;" er erhielt nur noch für die Generale die Bergünstigung, daß sie sich auf Ehrenwort allein nach ihrem Bestimmungsorte begeben durften. Sofort nach Abschluß der Kapitulation besetzten die Desterreicher das Bögen= und Niederthor; die Uebergabe der Festung sowie ihrer Vor= räthe und Bestände fand am 13 ten statt.

Am 14ten November nahm das Belagerungsforps am Wege vom Köppenthore nach Schönbrunn Aufstellung, und die Festungsbesatzung marschirte mit klingendem Spiel und fliegenden Fahnen durch dieses Spalier. Gleich darauf streckten die Preußischen Truppen das Gewehr und traten unter Bedeckung über Königgrätz den Marsch in das Junere Desterreichs an.\*) Die Desterreicher besetzten Schweidnitz mit 3000 Mann unter F. M. L. Graf Thürheim. Die Wiederherstellung der Festung begann sosort; ein Theil der ersbeuteten Geschütze sollte zur Armirung von Liegnitz bereitgehalten werden.\*\*)

<sup>\*)</sup> Unhana 55.

<sup>\*\*)</sup> Amtliche Angaben über die Preußischen Berluste, mit Ausnahme der Offiziere, sehlen. Anlage 17. Ein Berzeichniß von Scheelens Hand, Kr. Arch. Gitb., giebt an: Todt und verwundet 200, während der Belagerung desertirt 911, an Kranken 800 Mann, serner 180 Geschütze und 48 Fahnen. Bei der Kapitulation

In der langen Zeit von Ende August, wo sich die ersten An- Betrachtungen. zeichen feindlicher Angriffsabsichten gegen Schweidnitz bemerkbar machten, bis zum Beginn ber förmlichen Belagerung hätte Bieles geschehen können, die mangelnde Sturmfreiheit der Außenwerke zu verbeffern, vor Allem die freien Zwischenräume durch vertheidigungsfähige Erdwerke mit dauerhaften Sindernissen, wenigstens auf der wahrscheinlichsten Angriffsfront,\*) abzuschließen. Die Unlage eines Verhaus, der sofort abbrannte, war jedenfalls der unglücklichste Ausweg, den man finden konnte. Der Borwurf schwerwiegender Verfäumnisse ist dem G. M. v. Sers ferner nicht zu ersparen in Bezug auf verspätete Armirungsmaßnahmen, ungenügendes Niederlegen der Vorstädte und das Unterlassen der Fertig= stellung der Minen. Auch die Wiederherstellung der durch die Beschießung beschädigten Werke hätte thatkräftiger betrieben werden müffen. Alle diese Versäumnisse treffen den Kommandanten um so schwerer, als er Ingenieur-Offizier war und selbst den Bau der Festung geleitet hatte, ihre Mängel und Eigenthümlichkeiten also genau kannte.

Auch in der aktiven Vertheidigung zeigte Gers geringe Thatfraft. Er störte die Belagerungsarbeiten nur durch einen einzigen Ausfall; die vom Könige empfohlenen allnächtlichen kleinen Ausfälle gegen die Arbeiter in den Laufgräben unterblieben gang. Sowohl die Eröffnung des förmlichen Angriffs als der Sturm wurden zu spät bemerkt. Das Berhalten des Kommandanten macht den Eindruck

geriethen in Kriegsgefangenichaft: 4 Generale (G. M. v. Sers, v. Grumbfow, v. Kreygen und v. Rebentisch), 21 Stabs: und 173 andere Offiziere, 48 Beamte und Feldscheerer, 5971 Mannschaften einschl. 323 Militärbäcker. Den Werth der Magazinbeftände für 80 000 Mann auf 2 Monate veranschlagt Schlabrendorff auf 935 000 Thaler, den Beftand der Rriegstaffe auf 333 600 Thaler. Im September waren Verpflegungsgelder nach Schweidnig abgegangen, in der Voraussetzung, daß Bevern seinen Rückzug dorthin nehmen werde. D. v. Werner hatte sie wieder abholen follen, S. 151, Sers aber ihre Auslieferung verweigert. Bei ben Defterreichern fehlen ebenfalls genaue Angaben über den Gesammtverluft. Der Sturm hat nach dem veröffentlichten Bericht 31 Offiziere, 417 Mann gekoftet. Ein dem Grafen Friedrich v. Wied zugeschriebener Bericht schätt ben Gesammtverluft auf nahezu 3000 Mann, darunter 1200 Todte und Verwundete.

<sup>\*)</sup> Der König bezeichnet hierfür schon in seiner Instruktion für den Kommandanten von Schweidnig die Sudfront. B. R. XIII, 7651.

der Verzagtheit; das zeigt die verfrühte Räumung von Aletschkan. Bei der Abwehr des Sturmes versucht er nicht einmal, den angegriffenen Werken zu Hülfe zu kommen. Die für die Unterlassung angeführten Gründe sind nichtig. Auch die theilweise Unzuverlässigfeit der Besatzung kann nicht als Entschuldigung gelten, denn die Mehrzahl bestand aus sicheren Truppen. Außerdem hat die Festungs= vertheidigung zu allen Zeiten mit zum Theil minderwerthigen Truppen zu rechnen gehabt. Wenn auch zuzugeben ift, daß die vorhandene Breiche nach den allgemeinen Anschauungen jener Reit, die auch der König selbst vertrat, den Kommandanten berechtigte, den Abschluß einer günstigen Kapitulation zu versuchen, Sers, wenn er eine solche nicht erreichen konnte, den Widerstand bis zum Aeußersten fortsetzen müssen, denn wenn nicht einmal die Truppen dem König erhalten werden fonnten, dann war Zeitgewinn das einzige noch zu erstrebende Ziel. Der König schreibt über die Rapitulation: "Ce malheur") fit tourner la tête à M. de Seers, qui en était gouverneur, et à M. de Grumbkow, qui lui était adjoint: ils capitulèrent" ... \*\*)

Dagegen nuß dem Angreifer volle Anerkennung gezollt werden. Bor Allem ist es der seste starke Wille Nádasdys, der die Belagerung abkürzt. Der thatenlustige Husarengeneral wartet die völlige Durchstührung des methodischen Angrissversahrens gar nicht ab, sobald er sich überzeugt hat, daß der Widerstand frühzeitig erlahmt. Zweiselslos spornten die Nachricht von des Königs Sieg bei Roßbach und die naheliegende Bermuthung, daß Friedrich nun nach Schlesien eilen werde, Nádasdys Willen, mit Schweidnitz rasch zu Ende zu kommen, noch mehr an. War es doch möglich, daß auch Bevern sich nun zu einem entscheidenden Schlage gegen die Hauptarmee aufraffte. So entschloß Nádasdy sich zum Sturm aus der zweiten Parallele heraus. Dieser frische Wagemuth hat weiteren Zeitverlust erspart, denn während der völligen Durchsührung des förmlichen Angrisss wäre der König zum Entsate herangekommen.

\*\*) Oeuvres, IV, 158.

<sup>\*)</sup> Die Erstürmung des Bögenforts und der Gartenredoute.

#### 7. Die Greigniffe vor Breslau bis zum 21 ften November abends.

Trot der Aufgabe ihrer Angriffsabsichten Ende Oktober be- Wiederaufnahme ichäftigten sich die beiden Desterreichischen Feldherren doch bald wieder reichischen Unmit Angriffsentwürfen; mußten sie doch damit rechnen, daß, wenn Schweidnitz rechtzeitig fiel, der Wiener Hof von Neuem auf die Wegnahme Breglaus dringen würde. Aber die fortschreitenden Berschanzungsarbeiten der Breußen, die Nachrichten über die sich dort beffernden Stärke- und Verpflegungsverhältniffe, endlich die ungünstiger werdende Witterung steigerten die Bedenken immer mehr. Die Spannung der Lage auf dem Thüringischen Kriegsschauplat vermehrte dagegen in Wien den Gifer, wenigstens mit der Hauptarmee vor Einbruch der schlechten Jahreszeit in Schlesien noch einen entscheidenden Erfolg zu erreichen. Schon Ende Oftober hatte Maria Therefia diesen Gedanken wieder aufgenommen. Awei Rabinets= ichreiben vom 30sten und 31sten forderten, daß nach dem Falle von Schweidnit die Besitznahme eines zweiten Plates an der Oder ins Auge zu faffen sei, und wenn daber das Unternehmen gegen Breslau immer noch für zu schwierig gehalten werde, so sei die Belagerung von Brieg in Aussicht zu nehmen. Nach eingehender Berathung mit Daun berichtete Bring Karl am 9 ten November, die Ginnahme von Brieg sei in diesem Jahre keinesfalls mehr möglich und der Angriff auf Bevern daher immer noch vorzuziehen, wenn auch ein glücklicher Ausgang nicht gesichert erscheine.

Bu den bisherigen Bedenken der beiden Feldherren trat aber nun noch die Furcht vor der Rückkehr des Königs. Auch Hild= burghausens Berichte ließen wenig Hoffnung, daß ihn die verbündete Urmee noch lange auf dem westlichen Kriegsschauplate festhalten Die am 12 ten November eintreffende Nachricht von der Niederlage bei Roßbach steigerte die Besorgniß im Desterreichischen Hauptquartier aufs Neugerste und dämpfte die Siegesfreude über die Eroberung von Schweidnit fehr. Bermuthlich hatte fie die Magregeln für einen Angriff auf die Bevernsche Armee abermals ins Stocken gebracht, ware nicht am 15ten November ein Schreiben

ber Deitergriffsabsichten. der Raiferin eingetroffen, das durch den gemeffenen Befehl, nach der Einnahme von Schweidnit an der Oder feften Jug zu faffen, die beiden Heerführer von aller weiteren Berantwortung entband.\*)

Unfunft ber Truppen Breslau.

mian 8.

Inzwischen hatte Nabasdy Befehl erhalten, von Schweidnits Nadasdys vor aufzuhrechen, so daß am 18ten Alles einschlieklich der schweren Artillerie und des Belagerungsmaterials vor Breslau bereitstehe. Seine Truppen bezogen nach ihrer Ankunft ein Lager zwischen Bettlern und Opperan. Die zusammengesetzten Bataillone Arenbergs rückten wieder bei der Hauptarmee ein.

Weitere Borbereitungen für ben Angriff.

Nun erfolgte die Vorbereitung des Angriffs. Die Anfang Oftober von den Preußen abgebrochene Brücke an der Landstraße Breslau-Deutsch-Liffa wurde wiederhergestellt, doch gelang es diesen, sie in der Nacht zum 18ten November abermals zu zerstören. Der Ban der Angriffsbatterien begann in der Racht vom 20sten zum 21 sten. Drei Batterien nördlich von Groß-Mochbern konnten die Breukische Stellung sehr empfindlich bestreichen und follten den Lobeübergang wirksam unterstüten. Weitere Batterien wurden öftlich Groß-Mochbern, bei Neukirch und gegenüber Pilsnitz in der Nacht vom 21 ften zum 22 ften vollendet. \*\*) Gleichzeitig mit Radasdus Gintreffen bei Opperau zog sich das Sprechersche Korps gegen dieses Dorf heran. So sollte die Preußische Armee in ihrem Lager halb= mondförmig eingeschlossen, ihr aber jenseits der Oder der Weg nach Glogan offen gelassen werden. Kalnoty sollte sich in der Gegend von Strehlen aufstellen, um den Rücken der Hauptarmee gegen Unternehmungen der Besatungen von Brieg, Reiße und Glat zu decken. \*\*\*) Nadasdy ließ zwischen Hartlieb und der Arenzmühle vier Brücken über die Lohe schlagen. †)

Die Magnahmen des herzogs von

Nach der endquiltigen Aufgabe seiner Angriffsabsichten ließen Bevern seit bem die Meldungen bes gegen Schweidnitz vorgegangenen D. v. Werner 13 ten Rovember. den Herzog von Bevern zunächst auf eine Unternehmung Nádasdys

<sup>\*)</sup> Arneth. I. 253.

<sup>\*\*)</sup> Befehlsprotofoll der Hauptarmee. Ar. Arch. Wien. Hallotiche Relation.

<sup>\*\*\*)</sup> Angriffsdisposition. Kr. Arch. Wien.

<sup>†)</sup> Nach der Angriffsdisposition Nádasdys. G. F. L. v. Spiznaß spricht in seinem Bericht an den Bergog von Bürttemberg von sechs Brüden.

gegen Brieg oder Neiße schließen. Infolgedessen marschirte am 17 ten ber &. M. Graf Wied mit seinem Regiment nach Brieg ab; ihm folgte am 18ten das Garnison-Bataillon Lattorff aus Breslau, dagegen ging das I. Bataillon Sers von Brieg nach Neiße. Da Glogau ebenfalls gefährdet ichien, erhielt das Grenadier-Bataillon Dieringshofen, das von dort mit Rekruten und Wiedergenesenen nach Breslau unterweas war, Befehl, umzukehren. Erst als am 19ten nachmittags Nádasdys Korps in das Lager westlich Klettendorf einrückte. schwanden die Zweifel über die feindlichen Absichten. Bisher hatte Bevern noch gehofft, die Desterreicher würden von einem Angriff auf jeine stark befestigte Stellung absehen; nun machte er sich ernst= lich darauf gefaßt und traf seine Magregeln. Seine Hauptsorge wandte sich jetzt der Sicherung des linken durch Nadasdn bedrohten Flügels zu, und er beschloß, unter Verlängerung der Front bis Gräbschen diesen Flügel bis Gabit auszudehnen. Daher erhielt das Zietensche Korps Befehl, am 20sten früh seine Stellung öftlich Klein-Mochbern zu räumen, sich zwischen Gräbschen und dem Südende von Gabit aufzustellen und eine Schanze südwestlich von Gräbschen sowie zwei Werke bei den Gabiger Windmühlen zu erbauen. Nachdem schon am 19ten das Bataillon Treschow zur Besetzung des Klosters der Barmherzigen Brüder in der Ohlauer Vorstadt abgegangen und Zieten somit um 2 Bataissone\*) ge= schwächt war, wurde am 20sten auch noch das Regiment Schultze aus der Mitte der Stellung nach Gräbschen herübergezogen. Bei Siebenhuben, Neudorf und Lehmgruben erbaute man Schanzen, vermuthlich schon für den Fall eines Rückzuges. Die einzige noch für die Frontstellung bestimmte Maßregel war die Erbauung einer Batterie auf dem rechten Loheufer öftlich der Pilsniger Brücke.

G. M. v. Wietersheim erhielt Befehl, bei der Brücke über die Alte Oder nur eine Bedeckung zurückzulassen und mit seinen drei Bataillonen\*\*) am 22sten früh als Reserve hinter die Grenadiers Bataillone des rechten Flügels zu rücken. O. v. Krockow nußte

13

<sup>\*)</sup> Wied und Treschow. — \*\*) 2 Brandes, 1 Kaldreuth. Kriege Friedrichs bes Großen. III. 4.

vom rechten Oderufer 300 Mann von den Kommandirten der Anfanterie und den größten Theil der kommandirten Kürassiere zu ihren Regimentern schicken. Seit dem 19ten war erhöhte Alarmbereitschaft befohlen.

Die letten Vorbereitungen ber ben Angriff.

Nach Radasdus Eintreffen betrug die Stärke der Defter= Defterreicher für reichischen Armee in 96 Bataillonen, 93 Grenadier-Kompagnien, 141 Eskadrons rund 72000 Mann und einschließlich der leichten Truppen rund 83 000 Mann.\*)

> Um 20sten hatten Pring Rarl, Daun und Nadasdy die lette Erkundung gegen den Breußischen linken Flügel unternommen und dabei den Abmarsch Zietens in seine neue Stellung und die Anlage der Berichanzungen dort beobachtet. Sie beschloffen daber, die eigene Front der Preußischen entsprechend gleichfalls weiter auszudehnen. Noch am 21sten abends fakte Nádasdy mit einigen Husaren-Regimentern und einem Theil der Krogten festen Buß auf dem rechten Loheufer. Die Kroaten griffen, unterstützt von mehreren Grenadier-Rompagnien, Rrietern an, das die Preußische Befatung, 50 Mann des in Rleinburg stehenden Freibataillons Angelelli, räumte. schwacher Versuch der Desterreicher, sich auch Rleinburgs zu bemächtigen, wurde dagegen abgewiesen. Am 22sten eine Stunde vor Tag stellte Nádasdy sein Korps bereit, um die Lohe auf den vier geschlagenen Brücken zu überschreiten und zwischen Krietern und Hartlieb aufzumarschiren.

> Für die Hauptarmee wurde am 21sten ein neues Lager abgesteckt, vermuthlich, um die Preußen über die Bewegungen in der Frühe des 22sten zu täuschen. In der hierdurch bezeichneten Linie sollte die Armee am 22sten, das Reservekorps auf dem rechten Klügel füdlich Groß-Mochbern, mit Tagesanbruch aufmarschiren. Das Sprechersche Grenadier= und Karabinierskorps rückte mit der Reserveartillerie noch am 21sten zum Schutze der Batterien in seine vorgeschobene Stellung östlich Groß-Mochbern.

> Prinz Rarl mählte als Standort die Batterie am Wege Groß-Mochbern—Maria-Höschen. Ihr erster Schuß galt nach vollendetem

<sup>\*)</sup> Anlage 18a und b und Gesammtstärfeberechnung auf Anlage 18b.

Aufmarsche der Armee als Zeichen für die übrigen Batterien, das Fener gegen die Preußischen Schanzen zu eröffnen, unter dessen Schut die Brücken geschlagen werden follten. Als Signal für den allgemeinen Infanterieangriff wurde das Abbrennen von Bechkränzen bei fämmt-Kroaten und 1000 Mann Infanterie lichen Batterien bestimmt. follten während des Angriffs der Hauptarmee suchen, durch den Verhau im Vilsnitzer Walde dem Preußischen rechten Flügel in den Rücken zu kommen. G. M. v. Beck, verstärkt durch 2000 Kommandirte vom Reservekorps, erhielt den Befehl, auf dem linken Flügel jenseits der Oder gegen den O. v. Krockow vorzugehen.

Die Wegnahme von Krietern am Abend bes 21sten hatte ben Herzog von Bevern in seiner Ansicht, daß ein ernstlicher Angriff nur aegen seinen linken Flügel zu erwarten sei, noch bestärkt. Bom Könige Urmee am Borwar inzwischen am Abend des 19ten noch ein Schreiben aus Torgan vom 15ten\*) eingetroffen. Obgleich er auch darin ein angriffs= weises Verhalten des Herzogs voraussetzte, glaubte dieser dennoch berauslesen zu müffen, daß er dabei den Besitz von Schweidnitz als Vorbedingung ansehe. Seit der Nacht vom 13ten November machte die "timide Partei den größten Haufen" im Preußischen Lager, und nachdem nun die feindliche Armee durch die fämmtlichen vor Schweidnitz verwendeten Kräfte verstärkt war, ging wohl keiner der unter Bevern stehenden Generale mehr mit viel Zuversicht auf einen glücklichen Ausgang in den Rampf.

Unschauungen und Stimmung in ber Preußischen abende ber Schlacht.

## II. Die Schlacht vor Breslau am 22sten November 1757.

### 1. Der Rampf.

Die Stärke ber am 22sten November früh in weitem Bogen Etarte und Aufftellung ber vom Pilsniter Walde bis Gabit aufgestellten Preußischen Armee Preußischen Armee am betrug  $40^{1/2}$  Bataissone und 102 Eskadrons\*\*) und ist höchstens auf  $^{22}$  sien November

<sup>\*)</sup> P. K. XVI, 9521. — \*\*) Ordre de Bataille, Anlage 19.

28 000 Mann anzunehmen.\*) Es standen auf dem rechten Flüget von der Oder bis ausschließlich Schmiedeseld unter G. L. v. Brandes  $11^{1/2}$  Bataillone, 12 Eskadrons, in der Mitte von Schmiedeseld bis südwestlich Gräbschen unter den G. L. v. Lestwiz und v. Schulze 22 Bataillone, 20 Eskadrons, in der linken Flanke unter G. L. v. Zieten 6 Bataillone, 60 Eskadrons, auf dem rechten Oderuser unter O. v. Krockov 1 Bataillon, 10 Eskadrons und der Rest der Kommandirten von der Infanterie und Kavallerie.

Der Herzog von Bevern hatte die Nacht vom 21sten zum 22sten in Klein-Mochbern verbracht. Geräuschvolle Thätigkeit auf seinblicher Seite ließ auf einen baldigen Angriff schließen. Mit Tagesanbruch begab er sich auf die Höhe zwischen Gräbschen und Gabitz. Württembergische Ueberläuser, die hier eintrasen, sagten aus, daß das Nádasdysche Korps Besehl zum Angriff habe, und daß auch die Hauptarmee die Lohe am 22sten überschreiten werde.\*\*) Bevern scheint dieser letzten Angabe keinen Glauben geschenkt zu haben, denn obgleich die Ausstellung in der Mitte dei Klein-Mochbern schon eine große Lücke auswies, entsandte er noch die Brigade des Prinzen Karl von Bevern zu Zietens Korps, so daß zwischen Klein-Mochbern und Gräbschen nur noch 4 Bataillone standen.

Das Schlachtfelb.

Das Gelände des Loheabschnitts zwischen Pilsnitz und Gräbschen ist schon früher gewürdigt worden.\*\*\*) Soweit die Preußischen Verschanzungen am Loheabschnitt lagen, der auch heute gegenüber der damaligen Zeit nur wenig verändert ist, läßt sich ihre Lage noch jetzt zum Theil erkennen. Der rechte Flügel bei Pilsnitz, schon durch die Geländebeschaffenheit der stärkste Theil der Stellung, war geschickt beseltigt. Die hier angelegte brückenkopfartige Verschanzung schloß den zu vertheidigenden Theil des Dorses völlig ab. Der Verhau im Pilsnitzer Walde wehrte einem Vordringen in die Flanke der Stellung. Die Redouten an der Pelzbrücke und an der Pilsnitzer Ziegelei, nördlich und südlich der Landstraße nach Deutsch-Lissa. hielten

<sup>\*)</sup> Anhana 56.

<sup>\*\*)</sup> Tagebuch des Bringen Karl von Bevern. Rr. Arch. Gitb.

<sup>\*\*\*)</sup> S. 165.

ebenfalls das Vorgelände wirksam unter Feuer. Die Mitte der Stellung von Schmiedefeld bis Gräbichen war auf die 1500 bis 2000 m öftlich des Flüßchens gelegenen Höhen zurückgezogen. befestigten Dörfer Schmiedefeld und Maria-Höfchen bildeten vorgeschobene Stellungen. Das Schuffeld der beiden Redouten südlich Schmiedefeld, der Befestigung von Maria-Höfchen und der Redoute Nr. 5 am Wege nach Groß = Mochbern war nur beschränkt.\*) Die füdwestlich Gräbschen und südlich Gabitz neu angelegten Werke vermochten im Kalle eines ernstlichen Angriffes gegen den linken Flügel die sorgfältig vorbereitete, nun werthlos gewordene, Befestigung östlich Klein-Mochbern nicht zu ersetzen.

Nádasdy hatte, wie vorherbestimmt, die Lohe mit Tagesanbruch Borgange auf zwischen Hartlieb und der Kreuzmühle zu überschreiten begonnen. Als etwa um 8 Uhr dieser Uebergang und die Ausdehnung der Fliget bis gegen feindlichen Truppen nach Osten trots des herrschenden Nebels zu erkennen waren, erhielt Zieten Befehl, mit den zwischen Gräbschen und Gabitz stehenden 5 Bataillonen und 50 Eskadrons Dragoner und Husaren in die Gegend südlich Herdain zu rücken und von da gegen Nádasdy vorzustoßen. Zur Ausfüllung der Lücke von Gräbschen bis Neudorf ließ Prinz Karl von Bevern die beiden Schanzen füdlich Gabit durch je ein Bataillon Lestwitz besetzen und das Regiment Pannwit öftlich davon Aufstellung nehmen; die Rüraffier-Brigade Driefen schob sich zwischen Grabichen und der westlichen Schanze ein.

Mit Rücksicht auf die Schanzen bei Gabitz hatte Nádasdy einen Angriff in Rolonnen angeordnet. Angesichts der Verlängerung der Preußischen Front nach Often gab er diesen Angriff aber auf und ließ unter dem Schutze seiner leichten Truppen zwischen Krietern und Hartlieb in zwei Treffen aufmarschiren, den rechten Flügel an Oltaschin angelehnt. Zieten beschränkte sich auf eine wenig wirksame Beschießung des Gegners durch Artillerie, und weil er in einigen Gräben ein Hinderniß für einen Angriff mit stärkeren Kräften sah,\*\*) ließ er nur durch Dragoner und Husaren einzelne Vorstöße gegen

bem linken Breußischen mittage.

<sup>\*)</sup> Anhang 57. — \*\*) Précis Beverns.

die seindlichen leichten Truppen machen, wobei eine Gegenattacke zweier Oesterreichischer Husaren-Regimenter abgeschlagen wurde.\*) Auch ein Theil der Kroaten gerieth hierbei in Unordnung und wich zurück; die Preußischen Reiter machten etwa 100 Gesangene.

Bevern hatte vom frühen Morgen an die Bewegungen Nadasdys aufmerksam verfolgt. Als er bei bessen Truppen Unordnung zu bemerken glaubte, ließ er Zieten wiederholt zum Angriff auffordern, doch dieser meinte, aus den angeführten Gründen einen solchen auch jetzt nicht wagen zu dürfen.\*\*)

Rurz nach vollendetem Aufmarich ließ Nadasdy den G. M. v. Wolffersdorff mit 16 Grenadier-Rompagnien und 3 Bataillonen zum Angriff auf Kleinburg vorgehen. Das Freibataillon Angelelli mußte nach tapferer Gegenwehr unter Verlust eines Geschützes das Dorf räumen, setzte sich jedoch unmittelbar dahinter in einem Nádasdy rückte sofort so weit vor, daß sich der Graben fest. rechte Flügel an Woischwitz anlehnte. Dagegen hatte Pring Rarl von Bevern gleich nach der Räumung Kleinburgs dem D. v. Klitzing vom Regiment Lestwitz befohlen, das Freibataillon Angelelli zu unterstützen. Dieser ließ eine Division seines I. Bataillons in der Schanze südlich Gabitz stehen und führte die drei anderen Divisionen vor. Trot heftigsten feindlichen Gewehr= und Geschützfeuers ging das Bataillon, wie auf dem Exerzirplatz mit Pelotons feuernd, unaufhaltsam vor, drang im Berein mit dem Bataillon Angelelli in Aleinburg ein und warf die feindlichen Grenadiere hinaus, worauf D. v. Rliting das Dorf anzünden ließ und sich dann in voller Ordnung wieder zurückzog. Da Kleinburg aber nicht vollständig in Brand gerieth, nahmen die Desterreichischen Grenadiere wieder davon Besitz, worauf G. M. v. Bornstedt gegen 4 Uhr nachmittags von Zieten den Befehl erhielt, mit den Grenadier-Bataillonen Schenckendorff und Kahlden den Gegner abermals zu vertreiben. Die Preußischen Grenadiere drangen mit gefälltem Bajonett in

<sup>\*)</sup> Befehlsprotofoll Kalnofys. Rr. Arch. Wien.

<sup>\*\*)</sup> Précis Beverns.

Aleinburg ein, warfen den Keind hinaus, nahmen 4 Geschütze.\*) machten eine Anzahl Gefangene und steckten das Dorf vollends in Brand. Die beiden braven Bataillone verloren hierbei 15 Offiziere und über 300 Mann. Ein Theil der Preußischen Dragoner und Husaren hieb in die flüchtigen Desterreichischen Grenadiere ein und brachte ihnen empfindliche Verluste bei. Nach diesem Mißerfolg wagte Nádasdy, dessen reguläre Truppen zum Theil schon durch die anfangs zurückgewichenen Rroaten in Unordnung gebracht worden waren, keinen Angriff mit seinen gesammten Kräften, auch als die Hauptarmee siegreich vordrang. Aber auch Zieten glaubte sich durch die Unwesenheit so bedeutender feindlicher Kräfte lahmgelegt, und so standen sich beide Theile auf diesem Flügel für den Rest des Tages unthätig gegenüber.

Die Desterreichische Hauptarmee marschirte unterdessen auf, die Aufmarsch ber Anfanterie in einem Treffen zwischen Groß-Mochbern und Groß- Sauptarmee. Masselwitz, das Reservekorps südwestlich des erstgenannten Ortes. Beginn des Artilleriekampses. Hierbei schoben sich vom zweiten Treffen \*\*) die dem F. M. L. Graf Die Desterreicher 2B. Starhemberg unterstellten Regimenter zwischen die Divisionen über die Lohe. Andlan und Macquire, und der Rest schloß sich links an das erste Treffen an. Die Infanterie Pueblas marschirte gegenüber dem rechten Preußischen Flügel bei Pilsnitz westlich von Alein-Masselwitz auf. \*\*\*) Die Ravallerie bildete das zweite Treffen.+)

Defterreichischen werfen Brüden

Etwa um 1/210 Uhr vormittaas hatte sich der starke Nebel so weit gelichtet, daß die Desterreichischen Batterien ihr Feuer er= öffnen konnten, das die Preußischen schweren Geschütze in den Berschanzungen sogleich erwiderten. Die Wirkung der Desterreichischen Artillerie auf die Truppen in der Preußischen Hauptstellung war

<sup>\*)</sup> Nach Tempelhoff, I, 268, der seine Angaben auf persönliche Mittheilungen des späteren Artillerie-Rapitans, damaligen Feuerwerfers Roch ftutt, wurden 13 Kanonen hierbei erbeutet, wegen Mangels an Pferden konnten aber nur 4 mitgeführt werden.

<sup>\*\*)</sup> Ordre de Bataille Anlage 18a.

<sup>\*\*\*)</sup> Hierbei trat Bat. Kheul von der Brigade Lacy zu Luebla, dagegen von beffen Korps Regt. Harrach auf den linken Flügel des Saupttreffens neben das Regiment Ludwig Wolfenbüttel.

<sup>†)</sup> Anhana 58.

unbedeutend, dagegen litten die Verschanzungen an der Lohe sehr: die meisten der darin befindlichen Geschütze, an Zahl den Defterreichischen bedeutend unterlegen, wurden schon in der ersten Stunde ber Beschießung demontirt und die Schanzen theilweise zerftört.\*) Unter dem Schutze dieses Artilleriefeuers gelang es, in drei Biertelstunden 7 Brücken über die Lohe zu schlagen. Die Brückenstellen konnten von den zum Theil zu tief liegenden Preußischen Verschanzungen nur ungenfigend unter Geschützfeuer genommen werden, auch mag das Desterreichische Feuer die Preußische Artillerie theil= weise von dem wichtigeren Ziel, dem Brückenbau, abgelenkt haben.

Der Herzog von Bevern blieb auch, nachdem gegen 1/210 Uhr das Artisleriefeuer auf der ganzen Linie begonnen hatte und bei weichendem Nebel der Aufmarsch der Hauptarmee erkennbar geworden war, beim Zietenschen Korps. Er war noch immer der Meinung, daß nur dieses angegriffen werde und der Aufmarsch des Feindes gegenüber seiner Front ein Scheinmanöver ähnlich wie bei Mons und Barichdorf sei. Die in der Front kommandirenden Generale Brandes, Lestwitz und Schultze hatten für den Fall eines Angriffes die Weisung erhalten, nicht eher feuern zu lassen, als bis ein Theil der feindlichen Rolonnen wirklich über die Lohe herüber fein würde; alsdann sollten sie den Gegenstoß unternehmen und den Keind in die Lohe drängen. \*\*)

Der Defter= reichische Angriff und Klein= Mochbern.

Gegen 1/21 Uhr mittags ließ Prinz Karl, bei dem sich auch gegen Gräbschen Daun befand, durch das Anzünden der Pechfränze in den Batterien bei Groß-Mochbern das Zeichen zum Angriff geben. Auf den gegenüber Gräbschen und Rlein = Mochbern hergestellten Brücken ging zuerst das Grenadier= und Karabinierskorps über. folgten die Divisionen Andlau und W. Starhemberg, das Referveforps und die 18 Schwadronen des rechten Flügels unter Lucchese, im Ganzen 35 Grenadier-Rompagnien, 25 Bataillone, 30 Eskadrons. Die Uebergangsstellen waren auf Preußischer Seite nur von der Redoute sudweftlich Grabschen, die eine Abtheilung des

<sup>\*)</sup> Gaudi. Anhang 59. — \*\*) Précis Beverns.

Regiments Schultze besetzt hatte, einzusehen. Während sich der Aufmarsch der übrigen Truppen jenseits der Lobe in zwei Treffen vollzog, gingen die Grenadiere etwa um 1 Uhr zum Angriff vor. B. L. v. Schultze rückte ihnen mit der ihm allein gebliebenen Brigade des Prinzen Ferdinand von Preußen entgegen. Sie wurde mit heftigem Feuer empfangen, hielt aber in etwa halbstündigem Gefecht unerschrocken stand. Von feindlicher Artillerie ebenfalls stark beschossen, erlitten die vier Bataillone jedoch allmählich schwere Berlufte und geriethen, von der Uebermacht bedrängt, schlieklich in Unordnung. G. L. v. Schulte wurde tödtlich verwundet. Auch das Regiment Schultze hatte, da die ihm zugewiesene Schanze bei Gräbschen nicht angegriffen wurde, inzwischen Befehl erhalten, die Brigade Prinz Ferdinand zu unterstützen. Frrthümlich wurde hierbei auch die in die Schanze gelegte Besatzung von 100 Mann sammt den Geschützen eilig berausgezogen, was auf die meist jungen Mannschaften des Regiments den Eindruck machte, daß der Rückzug angeordnet sei. Es entstand eine Panik in den Reihen des Regiments, der sein Rommandeur, D. v. Lindstedt, vergeblich zu steuern suchte. In voller Auflösung floh es nach Gräbschen und konnte erst östlich davon mit Mühe wieder zum Stehen gebracht werden. Ferdinand von Preußen hatte inzwischen, eine Fahne seines Regiments ergreifend, seine Brigade nochmals vorgeführt, doch scheiterte auch dieser Anariff an dem überlegenen Feuer des sich fortwährend verstärkenden Feindes.

Mittlerweile hatte G. L. v. Penavaire, als er die Infanterie zurückweichen sah, die Kürassier-Brigade Normann persönlich zur Attacke gegen die Desterreichischen Grenadiere vorgeführt. Diese, noch unerschüttert, empfingen die Kürassiere auf kurze Entsernung mit einer Salve. Der Angriff scheiterte unter empfindlichem Bersluste, Penavaire selbst wurde tödtlich verwundet, und nur wenige Reiter drangen in die seindliche Linie ein. Umsonst führte G. L. v. Khau das Kürassier-Regiment Krockow heran; auch sein Angriff brach sich an dem seindlichen Fener. Bevern, der von seinem seitherigen Standspunkte bei Gräbschen das Zurückweichen der Infanterie südlich Reins

Mochbern wahrnahm, war inzwischen herbeigeeilt. Er sammelte selbst einige Schwadronen und führte sie nochmals vor, aber auch diefer Angriff miglang infolge bes heftigen Gewehr- und Geschützfeners der Desterreicher, deren Grenadiere von den 8 Bataillonen unter R. M. &. Baron Andlan inzwischen wirkfame Hülfe erhalten hatten. Der Widerstand der schwachen Preußischen Kräfte in der Linie Rlein-Mochbern-Gräbschen war damit endgültig gebrochen; es mochte gegen 2 Uhr nachmittags sein, als sie aufgegeben werden mußte. Berfolgt von Luccheses drei Reiter-Regimentern, verloren die zurückgehenden Preugen hier 7 Offiziere und etwa 100 Mann an Gefangenen sowie 2 Fahnen. Die Regimenter Pring Ferdinand und Bring von Preußen und die Rüraffier-Brigade Normann sammelten sich später öftlich der Verschanzungen von Klein-Mochbern, das Regiment Schultze nördlich Gabitz. Die Preußische Stellung war durchbrochen, und die linke Flanke des G. L. v. Lestwitz bei Maria-Höfchen aufs Aeußerste bedroht.\*)

Der Rampf awischen

Anzwischen waren nordwestlich von Schmiedefeld Macquire und Schmiedefeld und d'Arberg mit 10 Bataillonen sowie die 23 Eskadrons unter Stampach Alein-Mochbern. über die Lohe gegangen. Hier konnten die Preußischen Verschanzungen die Brückenstellen theilweise unter Keuer nehmen. Der Uferwechsel verzögerte sich deshalb mehr als bei Groß-Mochbern, und der Angriff erfolgte später. Er traf gegen 3 Uhr nachmittags auf Schmiedefeld, wo sich das Bataillon Manteuffel aufs Tapferste vertheidigte, bis die Patronen zu Ende waren. Leftwitz führte die 10 Bataillone zu beiden Seiten des Dorfes dem Feinde entgegen, und es gelang ihm, den feindlichen Angriff zum Stehen zu bringen. Das II. Bataillon Asseburg warf den Gegner wieder aus der Redoute südwestlich Schmiedefeld heraus. Aber die Wirkung der von den Defterreichern bei Rlein-Mochbern erreichten Erfolge machte sich bald auch hier fühlbar. Graf Wied, der sich dort auf dem linken Flügel mit den

<sup>\*)</sup> Relation und Précis Beverns. Ar. Arch. Gitb. Prinz Ferdinand von Breugen an feine Gemahlin, Lager bei Protich, 23. 11. Geh. St. Arch. Defterreichische Relation. Bericht Luccheses an Pring Karl ohne Datum. Kr. Arch. Wien.

13 Bataillonen des Referveforps befand, führte seine Anfanterie in zwei Treffen gegen Maria-Höfchen vor. Das hier stehende Bataillon Pring Heinrich mußte dieser Uebermacht bald weichen, und nun traf der Flankenstoß des über Maria-Höschen vordringenden feindlichen Reservekorps überwältigend auf das II. Bataillon Asseburg; von zwei Seiten mit Uebermacht angegriffen, machte auch bier die ganze Preußische Linie Rehrt. Zwar gelingt es dem Herzog von Bevern, der nach dem Mißerfolge bei Klein-Mochbern hierher geeilt ist, im Berein mit den Generalen Leftwitz, Pring Ferdinand und Ingersleben, eine Linie von etwa 14 Bataillonen wiederherzustellen und sie in guter Ordnung dem Feinde nochmals entgegenzuführen. Gleichzeitig führt auch Knau die Rüraffier-Brigade Krockow heran, doch verzögern einige Gräben sein rechtzeitiges Gingreifen. Wohl kommt der feindliche Vormarsch zum Stehen, die vordersten Desterreichischen Abtheilungen weichen sogar zurück, aber sie werden bald ausreichend unterstützt. Die Preußen vermögen auch hier trotz aller Tapferkeit gegen die doppelte Uebermacht keinen Erfolg zu erringen. G. M. v. Ingersleben wird tödtlich verwundet. Schmiedefeld und Maria-Höfchen bleiben in den Händen des Feindes; es gelingt nur, die Lagerstellung in Höhe von Alein-Gandau zu halten, gegen die die ebenfalls erschöpften Desterreichischen Truppen keinen Angriff mehr Mittlerweile war die Dämmerung hereingebrochen, und das Feuer hörte auf beiden Seiten allmählich auf. Um die Lücke nördlich Rlein-Mochbern auszufüllen und die Verbindung mit dem linken Flügel wenigstens nothdürftig wiederherzustellen, ließ Bevern die Auraffier-Brigade Driefen öftlich Maria-Böfchen Aufstellung nehmen.

Ein nicht minder hartnäckiger und langwieriger Rampf hatte Die Kämpse auf unterdeffen bei Bilonit getobt. Zum Angriff auf diefen für die vorhandenen Vertheidigungsfräfte nicht zu ausgedehnten und überdies von Natur und durch Befestigung starken Theil der Preußischen Stellung gingen unter F. 3. M. Baron Rheul 21 Bataillone und 28 Estadrons vor. Schon der Lohenbergang im Feuer der Preußischen Infanterie und Artillerie kostete bedeutende Berluste. mal versucht die Desterreichische Infanterie den Angriff auf Vilsnit

bem rechten Preußischen Flügel.

und die südlich gelegenen Verschanzungen, dreimal wird sie blutig abgewiesen.\*) G. M. v. Rleist erhält hier die Todeswunde. Bis zum völligen Einbruch der Dunkelheit, 1/26 Uhr abends, bleiben die Preußen hier im Besitz ihrer Stellung. Nur vorübergebend gelingt es dem Gegner, den Verhau im Pilsniter Walde zu durchbrechen, den außer den Fußjägern noch einige Infanteriepikets vertheidigten. Sie werden durch die dahinter stehenden Grenadier-Bataillone Unruh-Benckendorff, Oftenreich und Ploet rechtzeitig unterstützt, und der eingedrungene Feind wird zurückgeworfen. Erst als die Stellung bei Schmiedefeld und Maria-Söfchen ganz in die Hand des Geaners gelangt war, erlahmte auch hier allmählich beim Einbruch ber Dunkelheit der Widerstand infolge der Bedrohung der linken Flanke und des Vorgehens des G. M. v. Beck auf dem rechten Oderufer.

Die Greigniffe auf bem rechten Oberufer.

Dieser war um 1/29 Uhr vormittags über Kolonie Sandberg und Ransern gegen Oswitz, Leipe und Protsch vorgegangen. D. v. Krockow hatte mit den Kommandirten von der Infanterie den Kapellenberg besetzt und stand mit dem Rest seines Detachements bei Oswitz. Vor dem umfassenden und überlegenen Angriff ging er über Rosenthal gegen Breslau zurück. Beck ließ Oswitz befetzen und seine Dreipfünder gegen Vilsnitz feuern. Nach Einbruch der Nacht zog er sich aber wieder auf das linke Oderufer zurück.

Der Herzog von Bevern beichließt Ungriff, um bie Defterreicher Lohe gurudguwerfen.

Nachdem Bevern auch bei Schmiedefeld vergeblich versucht hatte, einen nächtlichen dem Rampfe durch persönliches Eingreifen eine bessere Wendung zu geben, und die zurückgegangenen Truppen bei Klein-Gandau geordnet wieder über die waren, kam er zu der Ueberzeugung, daß diese Truppen, die sich zum Theil schon verschossen hatten, aus eigener Kraft den Feind nicht mehr zurückwersen würden. Aber noch waren die Höhen der Lagerstellung in seinem unbestrittenen Besitz, noch behauptete

<sup>\*)</sup> Bevern schreibt im Précis hierüber: "Die 7 Grenadier Bataillons unter Gen. Lieut. Brandess, und den Gen. Majors Rohr und Kleist . . . . . nebst der Brigade v. Wietersheim haben ihre posten bis zu allerlett, ohne die geringste Confusion behauptet, und daben gezeiget waß nur in der Welt resolut und brav heißen kan." Nach Defterreichischen Berichten verlor das Regt. Erzherzog Karl beim erften Angriff allein 22 Offiziere, 400 Mann an Todten und Berwundeten.

sich sein rechter Flügel siegreich bei Vilsnitz, und Zietens Korps hatte wenig oder gar nicht gelitten. Der Feind schien sich für beute mit seinem Erfolge begnügen zu wollen. Daber faßte der Herzog den fühnen und durchaus zu billigenden Entschluß, während der Nacht unter Zusammenfassung aller seiner Kräfte überraschend anzugreifen und den Feind wieder über die Lohe zurückzuwerfen. Als es völlig dunkel geworden war, begab er sich zu Zieten, um mit diesem das Nähere zu verabreden. Hier traf er die Berhältnisse unverändert und wollte nun den Truppen einige Stunden Rube gönnen, die Munition ergänzen laffen und bann um Mitternacht vom rechten und vom linken Flügel her den Gegner angreifen. Dazu sollte ein Theil von Rietens Truppen in der Richtung auf Alein-Mochbern gegen die rechte Flanke der bis hierher vorgedrungenen Defterreicher mitwirken, der Reft Nadasdy gegenüber stehen bleiben. Bevern rechnete bei diesem Plan zweifellos darauf, daß beim Gegner durch den unerwarteten nächtlichen Angriff Berwirrung entstehen würde. Als der Herzog alle Anordnungen getroffen hatte, ritt er wieder über Rlein-Gandau zurück, um dort und auf dem rechten Flügel die entsprechenden Weisungen zu geben. Zu seiner Ueberraschung erhielt er aber hier in der Dunkelheit plötlich Feuer von Desterreichischen Grenadierpikets. Die Truppen bei Rlein-Gandau und Vilsnitz hatten inzwischen ihre Stellungen ohne Befehl geräumt.

Den- unter G. L. v. Brandes bei Bilsnitz stehenden Truppen Der Rudzug ber war es nicht entgangen, daß mit Einbruch der Nacht sowohl in Sauptarmee ihrer linken Flanke wie auf dem rechten Oberufer die Preußische nach Brestau und Stellung geräumt wurde. Dadurch setzte sich bei ihnen der Eindruck fest, daß ein allgemeines Zurückgehen stattfinde, und auch sie verließen daher Pilsnitz und den Verhau allmählich. ohne daß ein Befehl dazu gegeben worden wäre. Wer den Rückzug veranlaßt hat, ist niemals aufgeklärt worden.\*) der wirklich gefährdeten Lage der Truppen, die ohne Rach-

<sup>\*)</sup> Anhang 60.

richten vom Oberkommando waren, ist der Vorfall immerhin begreiflich. Nun drang nach und nach feindliche Infanterie in die Dorsumfassung ein, und der Verhan wurde von Neuem überstiegen. Aber auch hier verfolgte der erschöpfte Angreifer die abziehenden Preußen nicht.

Die bei Rlein-Gandau stehenden Truppen schlossen wiederum aus diefer Rudwärtsbewegung bes rechten Flügels auf einen Befehl zum Rückzuge und folgten nach. Erst in der Nicolai-Vorstadt kam die Bewegung zum Stehen, und die Generale sammelten und ordneten die Verbände, so gut es anging. Während dessen traf Bevern dort ein. Dank der Unthätigkeit des Gegners, der nur Vortruppen nachschob, war der Rückzug nicht in regellose Flucht ausgeartet. Unter diesen Verhältnissen konnte der Herzog aber an eine Ausführung seiner Angriffsabsichten jett nicht mehr denken. weiteres Berbleiben zwischen den Vorstädten und unter den Wällen der Festung war ebenfalls unmöglich. Bevern gab also den Befehl zu unverzüglichem Rückzuge über die Oder und zur Besetzung der wichtigsten vorgeschobenen Werke der Festung. Zieten erhielt um Mitternacht die Weisung zum Zurückgehen, die er sofort in aller Stille ausführte.

Verlufte.

Der Preußische Verlust ist auf 150 Offiziere sowie rund 6200 Mann anzunehmen. G. M. v. Kleist war gefallen, die Generale v. Schultze, v. Penavaire und v. Ingersleben erlagen ihren Wunden.\*) 5 Fahnen, 29 Geschütze blieben in den Händen der Kaiserlichen.\*\*)

Der Desterreichische Verlust betrug: 44 Offiziere, 649 Mann todt, 235 Offiziere, 4464 Mann verwundet, 5 Offiziere, 454 Mann "verlohren", insgesammt 284 Offiziere, 5567 Mann. G. M. Graf Bürben war gefallen, verwundet waren F. Z. M. Baron Kheul, F. M. L. Marquis v. Clerici, die G. M. Graf v. Mayern, v. Gem-

<sup>\*)</sup> Anhang 61, Anlage 20, 21 und Anhang 62.

<sup>\*\*)</sup> Zwei Fahnen vom Regt. Geist, je eine von den Regtr. Kannacher und Prinz Ferdinand, die fünste ist nicht zu ermitteln. Anhang 63.

mingen, Baron D'Relly und Lefebre. 4 Geschütze waren von den Breufischen Grenadieren in Kleinburg erbeutet worden.

## 2. Die Folgen.

Die Desterreichische Armee verbrachte die Nacht, Gewehr im Die nächsten Un-Arm, auf dem erfämpften Gelände. Der Marich des Bevernichen Bergogs von Heeres durch Brestan vollzog sich inzwischen in verhältnigmäßig guter Ordnung. Die Kavallerie marschirte voraus, ihr folgte die Infanterie aus der Hauptstellung; das Zietensche Korps machte den Schluß. Das Lager wurde zwischen Leipe, Protsch, Lilienthal und Rosenthal genommen. Zur Besatzung von Breslau blieben außer den schon dort befindlichen 3 Bataillonen und 1 Eskadron Warnern-Husaren noch die Regimenter Schultze und Lestwitz, die dort in Garnison standen, sowie die Regimenter Brandes und Raldreuth zurück, die früher die Brücke über die Alte Oder besetzt gehalten hatten, also lauter mit der Dertlichkeit vertraute Truppen. Besatzung bestand somit jett aus 10 Bataillonen: Rommandant war G. L. v. Ratte. Der Herzog felbst blieb zunächst in der Stadt, um das Nöthigste zu ordnen. Katte erklärte die der Festung überwiesene Befatung für zu schwach, aber Bevern suchte seine Bedenken durch den Hinweis auf die Nähe der Armee zu zerstreuen.\*) ein Schreiben des Königs aus Königsbrück vom 18 ten\*\*) eingetroffen war, das erst bechiffrirt werden mußte, beschränkte sich der Herzog darauf, den unglücklichen Ausgang des Rampfes am 22 ften furg zu melben. \*\*\*) Im Lager bei Protsch empfing ihn Aroctow mit der irrthümlichen Meldung von einem Oberübergang Esterhagys mit 12 000 Mann bei Rolonie Sandberg, worauf er Befehl erhielt, mit seinen Truppen nach Trebnit zu rücken.

Als Prinz Rarl sich am 23 sten bei Tagesanbruch von dem Die Ereignisse am Rückzuge der Preußischen Armee überzeugt hatte, beauftragte er Ra-23 ften November.

ordnungen bes Bepern.

<sup>\*)</sup> Aften des Kriegsgerichts von 1758 wegen der Kapitulation von Breslau am 24 ften November 1758. Rr. Arch. Gftb.

<sup>\*\*) \$.</sup> R. XVI, 9525.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese erfte Meldung ift nicht erhalten. Daß sie abging, geht aus Beverns Schreiben vom 23. 11. hervor. Geh. St. Arch ..

dasdy mit der Einschließung von Breslau. Die leichten Truppen nisteten sich in den nur unvollkommen niedergelegten Vorstädten\*) ein. Die Hauptarmee bezog ein Lager in der bisherigen Preukischen Stellung zwischen Gräbschen und Cosel, Nadasdn und das Reserveforps auf den Höhen südlich Lehmaruben-Gabit. Beck fette von Neuem bei Rolonie Sandberg über die Oder, um das Preußische Lager zu beobachten. Nádasdy ließ Katte zur Uebergabe Breslaus auffordern. Diefer lehnte die Aufforderung aber mit dem Bemerken ab, daß er Befehl habe, die Stadt bis auf den letten Mann zu halten. Auf seine Meldung hiervon wies ihn Bevern an, bei wieder= holter Aufforderung zu antworten, es hänge Alles von des Herzogs Befehlen ab. Ferner empfahl er, die Borftädte anzünden oder in Brand schießen zu laffen.\*\*) Infolge des abschlägigen Bescheibes errichteten die Desterreicher sofort in nächster Entfernung, zum Theil in den Vorstädten, Batterien.

Der Briefwechfel bes Königs mit 10ten November.

Das letzte Schreiben des Königs, das Bevern vor der Schlacht Bevern seit dem erhalten hatte, war aus Torgan am 15 ten November abgegangen.\*\*\*) Das am Abend ber Schlacht angelangte Schreiben vom 18ten aus Königsbrück hatte der König nach Empfang der Nachricht vom Falle von Schweidnitz abgesandt. Sein Zorn über die schlechte Vertheidigung dieser Festung und über Beverns Unthätigkeit während der Trennung der feindlichen Kräfte entlud sich darin mit elementarer Gewalt. .... Ben solchem Umstande, und wenn Ew. Liebben so continuiren, so muß Ich nicht nur Deroselben lediglich die Perte von Schweidnitz zuschreiben, sondern Sie werden Mich auch um gang Schlesien bringen, Meine ganze Armee becouragiren und Mich in Berlust von Land und Leuten setzen, Ihrer Reputation aber einen ewigen Affront und Schande zuwege bringen. Ueberdem

\*) Katte an Schlabrendorff, 6. 11. Arch. Breslau.

<sup>\*\*)</sup> Aften des Kriegsgerichts. Bevern an Katte, 23. 11. Kr. Arch. Gftb. \*\*\*) S. 195. Auf der Entzifferung im Geh. St. Arch. ift eingetragen: "Praeg, 19. 11. 57, 1/25 nachm." Aus bem Bericht Beverns, Stabelwig, 26. 11, Geh. St. Arch., gedruckt (Ollech), "Friedrich der Große von Kolin bis Roßbach und Leuthen", S. 139 ff., geht zweifellos hervor, daß der Herzog die Königlichen Schreiben vom 18. u. 19. 11. erft nach ber Schlacht erhielt.

bringen Sie mich hier in die Rasse, da Ich Meinen geraden Weg hier fortgebe, indeß durch Ihr Stillsitzen sich der ganze Klumpen vom Keinde hierher auf Mich ziehen wird; welches also Mich nothwendig zum höchsten arretiren und mehr schaden muß, als wenn Ich eine Bataille durch Sie verloren hätte. Ich habe Sie vor timide Rathgeber und Confeils gewarnet; fagen Sie aber Rnau und Leftwitz von Meinetwegen gerade heraus, daß ihre Röpfe Mir insonderheit davor repondiren und fliegen sollten, wenn sie weiter gleichsam wie alte Huren agiren würden, und dieses wird noch mehreren anderen Generals arriviren, die dergleichen Lächete und Schwachbeit bezeigen und ihr Devoir nicht wie redliche Leute thun werden. Ew. Liebden aber befehle Ich nochmals und positive, dem Feind auf dem Halse zu geben, ihn zu attaciren und zu schlagen, denn Sie sonst Mir den ganzen Schwarm vom Feinde auf den Hals bringen . . . . " Die Nachschrift lautet: "Wenn Sie nichts thun werden, so bin Ich verloren, weil Ich hier immer Meinen geraden Weg vorwärts fortgehe."

Rurz darauf trafen in rascher Folge die Röniglichen Schreiben vom 19ten und 20sten aus Königsbrück und Kamenz\*) ein. Beide wiederholen den Befehl, anzugreifen, mit den schärfften Drohungen ebenso die Borwürfe über Beverns Unthätigkeit: "Ich muß wiederholen, wie es ohnverantwortlich ift, daß Dieselbe aus einer ohnnöthigen Beisorge das beste Moment vorbeigeben lassen, den Fein'd zu attackiren und zu schlagen"... "Es ist vor Mich höchst betrübt, daß Meine Ordres so schlecht attendiret werden, und Ich Mich, so zu sagen von Meinen besten Freunden, zu denen Ich alles Vertrauen habe, verlassen und in die benaueste Umstände gesetzet seben muß, nachdem Ich hier alles gethan, um die Sachen wieder in gutem Stande zu bringen."... "Ich kann indeß Ew. Liebden nicht cachiren, daß, wann Ich das, was bei Deroselben geschehen, mit dem, so Ich von dem Feinde erfahren, zusammenhalte, Ich Dero Schwachheit und Frresulution gar sehr er-

<sup>\*) \$3. \</sup>Delta. XVI, 9531, 9532.

sehe, und was vor ein Unglück mir daher geschehen mögen."... "Wo dieselben solches nicht thun und wenn der Keind auf Mich marschiret, stehen bleiben und Mich im Stiche lassen, so repondiret schlechterdings Dero Kopf davor."

Der Rönig setzt in dem ersten der beiden Schreiben seine Ankunft bei Görlit auf den 23sten fest. Falls Bevern die Desterreicher geschlagen hat, so will er nach Hirschberg und Landeshut marschiren, um sie von ihren Magazinen abzuschneiden. wird Bevern geschlagen, so soll er Breslau vertheidigen, und der König will sich über Glogan mit ihm vereinigen. In dem zweiten Schreiben theilt Friedrich mit, daß er nun geraden Weges auf Breslau rücken und dort am 3ten, spätestens 4ten Dezember eintreffen werde. Darauf konnte der Herzog am 23sten nur noch erwidern, der König werde aus dem bereits gemeldeten großen Unglück erseben, daß er nicht mehr im Stande sei, sich mit ihm in der Richtung auf Jauer zu vereinigen. Er fügte hinzu, er glaube sich bei Breslau höchstens bis jum 24sten halten zu können, und werde dann auf Glogan zurückgehen muffen. Er werde sich "nicht unterstehen", sich wegen "der großen fatalités zu entschuldigen". Es jei aber Alles geschehen in der Sorge, die schwache Armee dem König so lange als möglich zu erhalten, außerdem habe er bis vor Kurzem nach den Nachrichten vom Gegner nicht mehr recht an einen Angriff geglaubt.\*) Es läßt sich leicht ermessen, wie die Briefe des Königs, nun, da an dem Geschehenen nichts mehr zu ändern war, auf den unglücklichen General eingewirkt, daß fie ihn der Berzweiflung nahe gebracht haben müffen. Das Schreiben des Königs aus Bauten vom 21sten November \*\*) hat der Herzog nicht mehr erhalten.

Die Gefangen= nahme des Ser-

Bevern befahl am 24sten um 3 Uhr früh, die Marschrouten 3098 von Bevern nach Trebnitz zu entwerfen, weil er, falls die neuerdings eingelaufene Meldung Krockows, daß der Jeind mit 32 000 Mann die Oder überschritten habe, sich bestätigte, nach Glogan marschiren wollte.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Geh. St. Arch. — \*\*) P. R. XVI, 9533.

<sup>\*\*\*)</sup> Rechtfertigungsschreiben Beverns an den König, Stabelwig, 26. 11. Abgedruckt bei Ollech, a. a. D., Beilage 1, S. 139 ff. und Chrudym, 11. 12. Geh. St. Arch.

Hierauf ritt er bei Mondschein, nur von einem Reitknecht begleitet. zu den Vorposten, um sich persönlich von deren Aufstellung und von der Richtigkeit der Meldungen Krockows zu überzeugen. der Meinung, die von ihm tags zuvor befohlenen Husaren= vorvosten müßten bei Ransern stehen, ritt er durch Leive und wollte dann nach der dort erhaltenen Auskunft seinen Rückweg nach Protsch nehmen. Der Mond war inzwischen untergegangen. Im Frühnebel hielt Bevern ein Wachtfeuer für das der Breußischen Husarenfeldwache. Aber er traf zu seiner Ueberraschung auf einen Bosten Kroaten und war in demselben Augenblick, da er seinen Frrthum bemerkte, auch schon umringt und gefangen genommen. Er wurde nach Rolonie Sandberg, von da nach Stabelwitz und später nach Brünn gebracht.\*)

Gegen 9 Uhr vormittags hatte Zieten die Nachricht von Ubmarich ber Beverns Gefangennahme in das Lager bei Protsch gebracht, \*\*) Armee nach Glodoch wurde bis zum Nachmittage auf seine Rückfehr gewartet. Khau mit übernimmt ließ das inzwischen eingelaufene Schreiben des Königs vom 21sten ben Befehl in Die aus Bauten öffnen, worin dieser wiederholte, daß er "grade auf Breslau" marschiren werde. "Ew. Liebden werden mir aber bei der treffenden Befehle Importance der Sache nicht verdenken, wenn Ihnen grade sage, daß Dero Ropf Mir davor repondiren foll, daß Diefelbe Sich von dem Feind nicht weiter rückwärts zwingen ober auch Sich von demselben keinen Marsch vorwärts abgewinnen lassen, sondern daß vielmehr Sie dem Keind beständig in den Hessen liegen, und so wie er nur aufbricht, um vorwärts auf Mich zu gehen, ihm gleich auf den Hals marschiren".... Sodann ernennt der König Lestwitz zum Gouverneur von Breslau, "und foll der Generallieutenant von Katte nichts weiter damit zu thun haben, sondern von allem dispensiret senn." Nachmittags 21/4 Uhr traf ein Schreiben Kattes

Preugiichen während des Mariches einbes Königs.

<sup>\*)</sup> Précis Beverns. Schreiben Beverns an den König und an die G. L. v. Knau, v. Leftwig und v. Zieten, Stabelwig, 24. 11. Geh. St. Arch. Journal der Desterreichischen Hauptarmee vom 23. bis 26. 11. Ar. Arch. Wien. Anhang 64.

<sup>\*\*)</sup> Aften des Kriegsgerichts von 1758. Kr. Arch. Gftb. Aussage Knaus.

ein, die Desterreicher hatten soeben mitgetheilt, daß Bevern gefangen Rhau übernahm nun das Kommando der Armee. Meinung, der Abmarsch nach Glogau sei bereits beschlossen gewesen, brach er noch nachmittags auf. Die Armee erreichte in vier Märschen am 29sten Broftau südwestlich Glogau. Unterwegs trafen mehrere noch an Bevern gerichtete Befehle des Königs ein.\*) Nachdem dieser am 24sten die falsche Runde von einem Siege Beverns erhalten\*\*) und am 25 ften seine Riederlage erfahren hatte, befahl er, der Herzog solle mit 10 bis 12 Bataillonen selbst in Breslau bleiben und alles Uebrige über Leubus und Parchwitz zu ihm stoßen. Der König wollte am 2 ten Dezember spätestens von Parchwitz aufbrechen und nach Neumarkt marschiren. Wenn er dann die Desterreicher angreife, so solle Bevern aus Brestau einen Ausfall in ihren Rücken machen. Nachdem er sodann die Nachricht von Beverns Gefangennahme erhalten hatte, befahl er Knau, \*\*\*) "daß dem sen, wie ihm wolle, Breslau und Ihr Euch nicht ergeben und eher alle nicht mehr leben sollet; denn Ich ganz gewiß und ohnfehlbar baldigst zum Succurs komme." Im Lager bei Hünern traf der Befehl des Königs ein, daß Knau sich in Untersuchungs= haft nach Glogau begeben und Zieten die Führung der Armee übernehmen solle. Dieser brach sodann schon am 30sten November wieder von Broftan auf, um sich über Polkwitz und Lüben am 2ten Dezember bei Parchwitz mit dem Könige zu vereinigen.

Die Uebergabe von Breslau und ihre Folgen.

G. L. v. Katte hatte inzwischen nichts angeordnet, um die Borbereitungen der Desterreicher für die Beschießung der Festung zu stören. Die Kroaten hatten während der Nacht zum 24sten zweismal einen Angriff auf das Ziegelravelin versucht, waren aber durch Geschützseuer abgewiesen worden. Eine Batterie in der Ohlauer Borstadt beschoß in der Frühe des 24sten das genannte Ravelin, schwieg jedoch wieder, als das Feuer von dort erwidert wurde. Im Laufe des Bormittags ertheilte Katte den Besehl, nicht zu

<sup>\*) \$\</sup>P\$. \R. XVI, 9536, 9546 bis 9548.

<sup>\*\*)</sup> P. R. XVI, 9538 bis 9543.

<sup>\*\*\*)</sup> P. R. XVI, 9549 undatirt.

fenern, wenn die Desterreicher nicht seuerten.\*) Die Bürgerschaft war schon am 23sten vorstellig geworden, um eine Beschießung durch Uebergabe abzuwenden. Die Mannszucht lockerte sich bei den theilweise unsicheren Bestandtheilen der Besatzung schnell.\*\*) Da sich auch unter der Einwohnerschaft viele zu Desterreich hinneigende Elemente besanden, so erfuhr Nádasdy sehr bald diese Zustände. Der ersten Aufsorderung am 23sten vormittags solgte daher eine zweite am Abend und eine dritte am 24sten früh 8 Uhr. Katte sandte den K. v. Ahleseldt ins Lager bei Protsch und bat um Berhaltungsmaßregeln, da bei schleuniger Uebergabe günstige Bestingungen angeboten seien.\*\*\*)

Im Hauptquartier zu Protsch herrschte um diese Zeit insolge von Beverns Ausbleiben große Verwirrung. Auch kam eine Absordnung der Breslauer Bürgerschaft an, um die Schonung der Stadt durch Uebergabe zu erbitten. Golt, den Lestwitz um seine Ansicht fragte, erwiderte, hier sei nicht groß zu rathen, der Kommandant müsse sich wehren, da der König im Anmarsche sei. Lestwitz dat Golt, Kapitulationspunkte aufzusetzen, durch die die Stadt und Truppen dem König erhalten blieben. Goltz entwarf nun solche und sorderte außerdem eine Frist von acht Tagen, um Alles in die Wege zu leiten.†) Dieser von Khau und Lestwitz unterzeichnete Entwurf ging Katte mit der Weisung zu, vor dem 25sten früh 10 Uhr keinessfalls zu kapituliren.††) Bald darauf begab sich Lestwitz insolge seiner mittlerweile eingetrossenen Ernennung zum Gouverneur nach Breslau.

Die Desterreicher hatten inzwischen abermals angefragt, ob Katte die Stadt übergeben wolle, widrigenfalls sie um 3 Uhr nachmittags an drei Stellen in Brand geschossen werden würde. Katte

<sup>\*)</sup> Atten des Kriegsgerichts von 1758. Aussage des G. L. v. Katte, D. L. v. Wolffersdorff u. A.

<sup>\*\*)</sup> Katte an Bevern, 24. 11. Kr. Arch. Gftb.

<sup>\*\*\*)</sup> Katte an Bevern, 24. 11. Aften des Kriegsgerichts, Bericht des G. M. v. d. (Golg.

<sup>†)</sup> Aften des Kriegsgerichts. Kapitulationspunkte. "I. Goly."

<sup>††)</sup> Kyau und Lestwit an Katte, Protsch, 24. 11. Kr. Arch. Gstb.

hatte eine Frist zur Meldung an den König gesordert; wenn sie nicht bewilligt werde, so sollten die von Goltz entworsenen und von ihm vervollständigten Bedingungen übergeben werden. Als er seine Abslösung durch Lestwitz ersuhr, erbat er wenigstens eine Frist von 48 Stunden, um Zeit zu gewinnen.\*) In der Stadt verbreiteten sich inzwischen Gerüchte von einer bevorstehenden Uebergabe, und ein Boltshause plünderte ein Mehlmagazin. Die Mannszucht lockerte sich insolge des Berkehrs mit übelgesinnten Einwohnern immer bedenkslicher. Den Soldaten wurde aus den Klöstern Branntwein zusgetragen, und die Fahnenflucht nahm überhand. Bon einigen Wachen lief die Mehrzahl der Mannschaften weg; viele versteckten sich in den Klöstern.

In dieser Berfassung fand Lestwitz die Kestung bei seinem Gintreffen am Nachmittag zwischen 4 und 5 Uhr. Er litt, infolge der Ereignisse der letzten Tage und zweier schmerzhafter Quetschwunden an Anie und Hüfte, unter einer seelischen Niedergeschlagenheit, die seine Willensfraft lähmte. Der Desterreichische Unterhändler drängte auf Entscheidung, worauf Lestwitz durch den an Nádasdy abgesandten M. v. Lüderitz eine sechstägige Frist erbat, um einen Offizier zum Rönige zu senden. \*\*) Gleich darauf entließ er jedoch den Defterreichischen Unterhändler mit dem von Katte übergebenen Kapitulations= entwurf, \*\*\*) ohne eine Antwort auf die Sendung des M. v. Lüderitz abzuwarten, weil im Falle längeren Zögerns mit Beschießung Davon, daß der König in wenigen Tagen gedroht worden war. bestimmt zu erwarten sei, scheint ihm Knau nichts mitgetheilt zu haben. Um 12 Uhr nachts traf Nádasdys Antwort ein, †) die den Truppen freien Abzug nach Glogau mit Waffen und Fahnen zusicherte. Die Bedingung, daß die Besatzung während des Krieges

<sup>\*)</sup> Aften des Kriegsgerichts von 1758. Aussagen des K. v. Ahlefeldt und S. L. v. Gräveniß.

<sup>\*\*)</sup> Aften bes Kriegsgerichts von 1758. Aussagen bes M. v. Lüberiß. Leftwiß an Nádasdy, Breslau, 24. 11. Kr. Arch. Gitb.

<sup>\*\*\*)</sup> Abgedruckt Danziger Beiträge, III, 622 bis 627.

<sup>†)</sup> M. v. Lüberig wurde von Nádasdy bis zum 25. 11. früh 8 Uhr als Geijel zurückbehalten.

nicht mehr gegen Desterreich und dessen Berbündete dienen dürse, verwarf Lestwitz, gab dagegen die Uebergabe des Schweidnitzer und Oberthores um 3 Uhr morgens zu. Damit war der Fall der Festung besiegelt.\*)

Nun löste sich die Mannszucht völlig. Nachdem die beiden Thore übergeben waren, kamen eine Menge Raiserlicher Offiziere in die Stadt. Der Abmarsch der Truppen verzögerte sich, so daß Defterreichische Abtheilungen schon früher einrückten und sich unter die Prenßischen Truppen mischten. Von allen Seiten redeten feindliche Offiziere und Unteroffiziere die Breußischen Mannschaften an und forderten sie auf, die Fahne zu verlassen und nach Hause zu gehen, da die Herrschaft des Königs von Preußen über Schlesien nun zu Ende sei. Der Defterreichisch gesinnte Theil der Einwohnerschaft und die katholische Geistlichkeit halfen kräftig mit, die Unbotmäßigkeit zu steigern. Die ehemals Sächsischen Mannschaften der Bataillone Jung-Bevern und Lange liefen fast sämmtlich fort. Sogar Prinz Rarl und die Sächsischen Prinzen sowie viele Generale ermunterten die Leute zur Kahnenflucht. \*\*) Bielfach redete man ihnen ein, sie sollten andernfalls in Ariegsgefangenschaft abgeführt werden. Den Bersicherungen ihrer eigenen Offiziere schenkten fie keinen Glauben mehr. Die schmachvollsten Auftritte spielten sich ab, Mannschaften verkauften ihre Gewehre, Unteroffiziere liefen mit ganzen Abtheilungen weg, die abwehrenden Offiziere über den Haufen rennend. Die gesammte Mannschaft der Hauptwache vom Regiment Jung-Bevern ließ ihre Gewehre im Stich und ging bavon. Der allein zurückgebliebene Junker brachte die Fahne in Sicherheit. Bald sah man die Straßenjugend mit den Preußischen Gewehren und Trommeln spielen. endlich abmarschirt wurde, war es schon dunkel geworden. Die Truppen verließen die Stadt, indem fie an den aufgeftellten Desterreichern vorbeimarschirten, die sie durch Zurufe von ihrer

<sup>\*)</sup> Aften des Kriegsgerichts von 1758. Aussagen des G. L. v. Leftwit, M. v. Lüderit, K. v. Ahlefeldt u. A.

<sup>\*\*)</sup> Anhana 65.

Soldatenpflicht abwendig zu machen suchten, so daß die Fahnensstucht auch während des Ausmarsches noch fortdauerte.\*) Am 22 sten November abends war die Besatzung Bressaus 132 Offiziere, 358 Unteroffiziere, 3738 Mann stark gewesen; 120 Offiziere, 151 Unteroffiziere, 328 Mann\*\*) verließen mit 48 Fahnen die Festung, um der Armee nach Glogan zu solgen.\*\*\*) Den Oesterreichern sielen mit Bressau eine beträchtliche Anzahl von Geschützen und große Munitionss sowie andere Vorräthe in die Hände.†)

Die Desterreicher nach ber Einnahme von Breslau.

Breslau erhielt eine Besatzung von 6000 Mann unter F. M. L. Baron Sprecher. Am 24sten sand im Desterreichischen Lager ein Te Deum statt; das Viktoriaschießen gab der unter Khau abmarschirenden Preußischen Armee das Geleite. Prinz Karl dachte nicht daran, sie zu versolgen; er ließ ihren Marsch nur durch den G. M. v. Beck beobachten. Dagegen sämmte er nicht, seinen Ersolg in das günstigste Licht zu stellen. ††) In Wien rief die Siegesbotschaft trotz der Niederlage von Koßbach einen Freudentaumel hervor, und man verglich die Schlacht vor Breslau mit dem Siege Eugens bei Malplaquet.

Aber Prinz Karl und Graf Dann sollten ihres Sieges nicht recht froh werden, denn bereits lastete die Kunde vom Anmarsche des Königs auf ihnen. Am 27sten gingen 1000 Mann Verstärkung nach Lieguit ab, die nur noch Neumarkt erreichten. Kalnoby, der seit drei Tagen mit 2 Husaren-Regimentern und 2000 Kroaten bei Striegau stand, rückte nach Jauer. Im Lager hinter der Lohe wurde die Front nach Westen gekehrt.

<sup>\*)</sup> Aften des Kriegsgerichts von 1758. Tagebuch des Regiments Lestwitz. M. v. Burgsdorff v. Regt. Kalckreuth an den König, 14. 1. 58. Geh. St. Arch. Grünhagen, Schlesien unter Friedrich dem Großen, II, 37.

<sup>\*\*)</sup> Liste der nach der Kapitulation Breslaus ausgezogenen Mannschaft. Kr. Arch. Gitb.

<sup>\*\*\*)</sup> Anhang 66. — †) Anhang 67.

<sup>††)</sup> Pring Karl an die Raiserin, 24. 11. Kr. Arch. Wien.

# III. Betrachtungen.

Der Herzog von Bevern hatte wenige Tage nach seiner Ankunft Die Zeit vom vor Breslau den Gedanken gefaßt, den Gegner anzugreifen, fo= zur Schlacht. bald diefer sich durch die Entsendung von Truppen zur Belagerung von Schweidnitz beträchtlich geschwächt haben würde. Aber der König hatte ihm bei Uebergabe des Kommandos empjoklen, sich "in feine General-Affaire ohne gewissen Vortheil und ohne dringende Noth" einzulassen. Das mag der Hauptgrund gewesen sein, weshalb er vor der Verantwortung für einen selbständig gefaßten Entschluß zum Angriff zurückschreckte und Mitte Oktober auf das Auskunfts= mittel einer verblümten Anfrage beim Könige verfiel. Mit ver= geblichem Warten auf die erhoffte Antwort verstrich der Monat, und als der König seine Rückfehr auf Anfang November in Aussicht stellte, zögerte Bevern wiederum. Doch die Sorge um Schweidnitz brachte die Vorbereitungen von Neuem in Fluß. Der Bedanke, den rechten feindlichen Flügel umfassend anzugreifen, entsprach den Lehren des Königs. Glückte es, den Gegner zu überraschen, so konnte dieser, in den Winkel zwischen Oder und Weistrit gedrängt, entscheidend geschlagen werden. Neue Bedenken sollten die Ausführung verhindern. Aber selbst nach dem Falle von Schweidnit konnte der unverzügliche Angriff, ehe Nadasdy heran war, noch immer Erfolg bringen und den Verlust der Festung ausgleichen. Bur Durchführung eines solchen Entschlusses gehörte allerdings eine Feuerseele wie die König Friedrichs. Die Lage war fritisch, darum mußte Alles aufs Spiel gesetzt werden. Andererseits war der König im Anmarsch, und der Gegner hatte sich bisher so wenig thatenlustig gezeigt, daß die Hoffnung auf sein ferneres Stillstehen nicht ganz unberechtigt war. Vielleicht hätte Bevern ohne fremde Beeinfluffung noch die Willenstraft beseffen, den einmal befohlenen Angriff auszuführen, aber den Einwendungen von Zieten und Golt war er nicht mehr gewachsen.

Auch Pring Rarl von Lothringen war, seiner lebhaften, des friegerifchen Schwunges feineswegs entbehrenden Natur entsprechend, gleich anfangs jum Angriff geneigt, aber die Bedenken des übervorsichtigen Daun brangen durch. Go fiel der Hauptarmee die Rolle zu, nur die nebenfächliche Belagerung von Schweidnit zu decken, bis die Gerüchte von der Annäherung des Königs die Thatkraft für einige Zeit gänzlich lähmten. Als dann der Bormarich der Reichsarmee und der Franzosen den König nochmals nach Thuringen zurückrief, nahm Pring Rarl den Angriffsgedanken wieder auf, doch mit mancherlei Bedenken, so daß deffen Ausführung lange in Frage stand. Es bedurfte eines ausdrücklichen Befehls der Raiserin, um das mit Nádasdys Truppen dem Preußischen dreifach überlegene Heer in Bewegung zu setzen. Die Anschauung. daß die Einnahme einer einzigen Festung das Ergebnik biefes ganzen Keldzuges sein sollte, hatte vor dem Urtheil Maria Theresias nicht bestehen können.

Die Schlacht.

Die Preußische Stellung war für die versügbaren Truppen viel zu ausgedehnt. Außerdem verschob Bevern den Schwerpunkt der Bertheidigung bedenklich auf den linken Flügel. Die neuerdings erbauten Berschanzungen des Gegners längs der Lohe hatten ihn in seiner Annahme, die Oesterreicher würden vor seiner Front nur demonstriren, bestärkt. Zietens Korps aus der starken und vortrefslich verschanzten Stellung östlich Klein-Mochbern herauszunehmen, war ein Fehler, denn für Breslau drohte durch Nadasdy keinerlei Gesahr. Durch diese Maßregel verlor aber die Armee die konzentrirte ihrer Stärke entsprechende Stellung und der linke Flügel seine Anslehnung. Uebertriebene Furcht vor Umfassung führte dann zu noch größerer Ausdehnung und zu weiterer verhängnißvoller Schwächung der Front.\*) Bedenklich war auch der Besehl, einen Theil der seind-

<sup>\*)</sup> Der Rönig urtheilt hierüber: "Mr. de Nádasdy longea la Lohe et se forma vers Gabitz; le Prince de Bevern crut que c'etait pour lui venir à dos, quoique cela fut difficile, et il s'affaiblit encore par un détachement, qui marcha à Gabitz aux ordres de Mr. de Zieten, pour s'opposer de ce coté aux entreprises des ennemis." Oeuvres, IV, 159.

lichen Kräfte die Lohe überschreiten zu lassen und dann erst zum Gegenstoß überzugehen. Entweder mußte der Loheabschnitt zähe behauptet und jeder feindliche Uebergangsversuch von vornherein verhindert oder eine Stellung weiter rückwärts auf den Höhen von Gandau gesnommen werden, wo dann die zahlreiche Kavallerie ein günstiges Gelände fand, über den sich zum Angriff entwickelnden Gegner herszusallen.

Nádasdys am Abend des 21 sten auf das rechte Loheufer übersgegangene Truppen hätten durch Zieten sofort wieder zurückgeworsen werden müssen. Die Gründe, die diesen trop wiederholter Beselle Beverns abhielten, dem im Aufmarsche befindlichen Nádasdyschen Korps mit seiner Reiterei in die Flanke zu fallen, erscheinen nicht stichhaltig. Bei einem ähnlichen Besehl des Königs hätten die vorshandenen Gräben wohl kaum als Hinderniß gegolten!

Die Anlage des Desterreichischen Angrisses war nicht auf die Bertrümmerung des Preußischen Heeres gerichtet. Mit der ausgesprochenen Absicht, ihm den Weg nach Glogau offen zu lassen, sollte Bevern eine goldene Brücke gebaut werden. Anstatt den Nachstruck des Angriss auf den schwächsten Punkt der Preußischen Stellung zu legen, wurden in der Front Kräfte vergendet. Selbst als bei Klein-Mochbern der Erfolg verhältnißmäßig leichten Kauses errungen war, nützte man ihn nicht dazu aus, Beverns Aufstellung auszurollen und ihn gegen die Oder zu drängen. Wo eine völlige Niederlage herbeizusühren möglich war, blieb die Schlacht trotz der großen Uebermacht des Angreisers unentschieden. Er verdankte den schließlichen Erfolg nur dem Zufall: einem Mißverständniß beim Vertheidiger.

Beverns beabsichtigter nächtlicher Angriff unter Mitwirkung Zietens hatte, wenn er das Kaiserliche Heer überraschte, entschieden Aussicht auf Erfolg. Er hätte den ermüdeten Gegner in einem Geslände getroffen, wo dessen Bewegungen durch die Verschanzungen ungleich mehr erschwert wurden als die des mit der Bodenbeschaffensheit vertrauten Angreisers. Verwirrung war bei jenem also uns

ausbleiblich.\*) Aber selbst, wenn der Vorstoß nicht gelang, blieb Bevern noch immer der Rückzug durch Breslau und über die Oder im Schutze der Nacht. Ein unseliges Mißverständniß sollte diese letzte Aussicht auf eine glückliche Wendung vereiteln.\*\*)

Nach berSchlacht.

Der übereilte Abmarsch der Prensischen Armee aus dem Lager bei Protsch, den Bevern nur unter bestimmten Verhältnissen ins Auge gesaßt hatte, war das Ergebniß der eingerissenen Kopslosigseit. Solange die Armee hinter Vreslau stand, konnte die Stadt dem Feinde nicht so leichten Kaufs in die Hände sallen. Eine Theilung auf beide Oderuser und einen Angriff auf das durch Dämme und Wasserläuse geschützte Prensische Lager hätten die Oesterreicher sicher nicht gewagt. Vreslau bildete für die Armee dann den Brückenkopf zu einem Userwechsel bei der erwarteten Annäherung des Königs. Die Uebergabe der Festung ohne jeden Widerstand war eine nicht entschuldbare Pflichtvergessenheit. Es unterliegt kaum einem Zweisel, das Vreslau sich bis zu des Königs Ankunst halten konnte.

Wenn auch zugegeben werden muß, daß Bevern in seinen Entschlüssen und der Wahl der Mittel zu ihrer Aussührung während dieses Feldzuges im Ganzen wenig glücklich war, wenn seine Maßenahmen oder Unterlassungen den Verlust des größeren Theiles von Schlesien sowie von etwa 10 000 Mann im Gesolge hatten und den inneren Halt seiner Armee stark erschütterten, so nuß doch betont werden, daß seine Aufgabe sehr schwierig war und dies täglich mehr wurde, je länger sich die Rücksehr des Königs verzögerte. Es wären dieser Aufgabe wohl nur Wenige gewachsen gewesen; noch mancher Andere würde an Stelle des Herzogs dem Drucke der Verantwortung erlegen sein.

Eine kräftige Verfolgung hätte die Preußische Armee auf ihrem Marsch nach Glogan zur Auflösung geführt. Aber im Dester-

<sup>\*)</sup> Cogniazzo, der an der Schlacht theilnahm, schreibt über Beverns Angriffsabsicht: "Ermüdet und durch das blutige Treffen entkräftet, lag unser Kriegsheer auf dem Wahlpsaß unter den Waffen, halb freudetrunken über den Sieg, würde man sich nichts weniger als eine solche Reveille nach Mitternacht haben träumen lassen."

<sup>\*\*)</sup> Anhang 68.

reichischen Hauptquartier begann die mit dem Anmarsche des Königs herannahende Gesahr schon wieder die Entschlußfähigkeit zu lähmen. Immerhin war das bisherige Ergebniß des Feldzuges sür den Kaiserstaat in Anbetracht der geringen Anstrengungen, die seine große Armee gemacht hatte, bedeutend. Eine neuerbaute Festung war in sehr kurzer Zeit gesallen, die Hauptstadt der Provinz genommen, die Vertheidiger sahen sich in den nördlichen Theil des Landes zurückgedrängt. Schlesien galt als zurückerobert. Kein Wunder, wenn man in der seindlichen Urmee sich prahlend vermaß, mit der Potsdamer Wachtparade, die der König heransührte, leicht fertig zu werden.

# Anhang.

- 1 zu S. Die Russische Armee unterschied unter den Generalen den Generalfeldmarschall, General en Chef, Generalleutnant, Generalmajor und den Brigadier. Die höchste Stelle in der Artillerie nahm der Generalfeldzeugmeister ein.
- 2 zu S. 3. Die Leibgarde blieb 1756 unverändert. Feldtruppen: Infanterie: 46 Must. Regtr. zu je 3 Bat. zu 1 Gren. und 4 Must. Komp. Die Regimentsartillerie bestand im Kriege aus 4 3 Uern, auf deren Laffetenachsen sich je 2 kleine 6 Wige Mörser befanden. Ravallerie: 3 Rur. Regtr. zu je 5 Est. und 29 Drag. Regtr. zu je 1 Gren. und 4 Drag. Est. Nur die Drag. Regtr. hatten reitende Regimentsartillerie, die im Kriege aus 2 3Uern mit je 26 Uigen Mörsern bestand. Feldartillerie: 1 Feldart. Regt. zu je 1 Bombardier= und 6 Kanonier-Komp. An Geschützen führte sie 3=, 6=, 8= und 12 Wige Kanonen, 1/2=, 1= und 11/2 pudige Haubigen sowie 6 Bige, 1=, 2= und 2½ pudige Mörser. Zur Feldartillerie gehörte das Pontonierkorps mit 40 M. und 36 Pontons. Belagerungs= artillerie: 3 Korps mit zusammen 3 Bombardier= und 3 Kanonier= Die Belagerungsgeschütze bestanden aus 18= und 24 Wigen Kanonen und 6 Higen, 5= und 9 pudigen Mörsern. Ingenieure: . 1 Jugenieur=Regt. zu 1 Mineur= und 8 schwachen Ingenieur=Komp. Bioniertruppen bestanden nicht. Garnifontruppen: Blieben 1756 un= verändert. Landmilig: Blieb 1756 unverändert. Leichte Truppen: 4 alte Hus. Regtr. zu je 10 Komp. Die Organisation von 4 südlich der Ukraine angesiedelten neuen Suf. Regtrn. zu je 10 bis 20 Komp., von 2 Panduren=Regtrn. zu je 5 Gren. und 15 Must. Komp. sowie eines Panduren-Garn. Bat. ebendaselbst war noch nicht beendet.
- 3 zu S. 4. Die Benennungen der Russischen Kanonen richtete sich nach dem Gewichte der eisernen Vollkugel in Artilleriepsunden, die größer als die gewöhnlichen Russischen und die alten Preußischen Pfunde waren. Das entsprechende Preußische Geschütz hatte demnach ein kleineres Kaliber. Die Bezeichnung der Haubigen und Mörser entsprach dem Gewichte der ungefüllten Vombe oder Granate in Puden zu 40 gewöhnlichen Russischen Pfunden, die aber kleiner als die Preußischen Pfunde waren. Neben der Bezeichnung in Puden

war aber für die im Jahre 1757 eingeführten Haubigen (Einhörner Schuwalows) auch die Benennung nach dem Gewichte der eisernen Bollkagel in gewöhnlichen Pfunden gebräuchlich.

- 4 311 S. 4. Der Umstand, daß bei den Russischen Regimentsgeschüßen 1 3Uiges Kanonenrohr und 2 6Uige Mörserrohre zusammen auf einer Laffete lagen, hat in den Angaben über die Zahl der
  mitgesührten Geschüße anch in Russischen Verken Frrthümer veranlaßt. Die Etats unterscheiden stets zwischen der Zahl der Laffeten
  und der Zahl der Geschüßerohre. 1745 wurde bestimmt, daß im
  Kriege jedes Inf. Regt. 4 Geschüße, also 12 Rohre, jedes Drag. Regt.
  2 Geschüße, also 6 Rohre, zu führen hatte. Gelegentlich der Verstärkung der Inf. Regtr. um ein drittes Bataillon 1747 sollten
  auch die Geschüße des Regts. um zwei vermehrt werden; in Unbetracht der seit 1750 im Gange besindlichen Versuche zur Herstellung
  einer wirksameren Artillerie wurde aber davon abgesehen. Die 3Uer
  feuerten Volltugeln und Kartätschen, die kleinen Mörser 6Uige Granaten.
- 5 zu S. 4. Die 1/4 pudige Sekret= oder Schuwalow=Haubige war eine Erfindung des 1756 zum Generalfeldzeugmeister ernannten Grafen P. J. Schuwalow. Sie war als Kartätschgeschütz konstruirt, erhielt aber in den späteren Jahren auch Granaten. Die lange Rammer hatte treisförmigen, die Seele elliptischen Querschnitt mit großer Horizontalachse, die Mündung erweiterte sich zur Vergrößerung der Kartätschitreuung trichterförmig. Diese Haubigen sollten die bisherigen Regimentsgeschütze allmählich ersetzen und wurden 1757 den Inf. Regtrn. probeweise mitgegeben. Die Konstruktion des Rohres hielt man streng geheim, weshalb dies Geschütz auch die Bezeichnung "Sekrethaubite" bekam. Auf dem Marsche und im Lager wurden die Rohre mit kupfernen Mündungsdeckeln versehen und die Geschütze scharf bewacht. Die Sefrethaubigen waren sehr schwer und nur langsam zu laden, ohne daß eine stark gesteigerte Kartätschwirkung diese Nachtheile ausgeglichen hätte. Nachdem 70 Stück 1757 fertig= gestellt waren, unterblieben weitere Neuanfertigungen. Gine andere gleichzeitige Erfindung Schuwalows waren die Blisniaten oder Zwillings= Vier kurze 6 Uige Haubitrohre, zu je zwei und zwei zusammengegoffen, ruhten auf einer gemeinsamen von 2 Pferden ge= zogenen Laffete. Die Blisniaten sollten ebenfalls als leichte Regiments= geschütze und zwar als Ersatz für die kleinen Mörser der 3 uigen Kanonen versucht werden und wurden 1756 in größerer Anzahl an die Operationsarmee ausgegeben. Sie erwiesen sich aber als so wenig handlich und wirksam, daß sie bereits bei Beginn der Operationen zurückgelaffen wurden.
- 6 zu S. Las Einhorn Schuwalows war eine lange Hausbige, die ihre Bezeichnung nach der Gestalt der Traube erhalten hatte. Sie schoß sicherer als die gewöhnliche Haubige, jedoch unsicherer als eine lange Kanone. Aber gerade aus der größeren Streuung dieser Geschütze auf weiten Entsernungen versprach sich Schuwalow vielen

Nuten. Die Geschöfwirkung wuchs wesentlich dadurch, daß hanptsächlich Sprenggeschosse verwendet wurden. Die Schuftweiten der Einhörner waren bedeutend größer als die der bisherigen Geschütze, sie betrugen bei den kleineren und mittleren Kalibern 1300 bis 2900 Schritt, bei den schweren bis zu 3900 Schritt. Das 8ttige sogenannte kleine Einhorn eignete sich besonders als Regimentsgeschütz, da es leicht auseinandergenommen und von der Bedienung an Orte getragen werden konnte, wohin die Bespannung nicht mehr zu gelangen vermochte. Während die Sekrethaubitzen ihren Erfinder nicht überlebten, haben sich die verbesserten Einhörner noch lange Zeit als Hauptgeschützart in der Knsssichen Armee erhalten. Das 8ttige oder kleine Einhorn verseuerte Vollkugeln, Granaten und Kartätschen, das 1/4= und 1/2 pudige Einhorn Vollkugeln, Vomben, Kartätschen und Vrandgeschosse, das 1= und 2 pudige Vomben, Kartätschen und Vrandgeschosse, das 1= und

- 7 zu S. 8. Die Kanonen schossen Vollkugeln und Karstätschen, die Haubigen Kartätschen und Bomben, die 6 Wigen Mörser Granaten und die 2 pudigen Mörser Bomben.
- 8 zu S. 10. Die Kanonen seuerten Vollkugeln und Kartätschen, die Mörser, mit Ausnahme der 6 Wigen, die Granaten schossen, Vomben.
- 9 zu S. 44. In der Zahl der Geschütze des Inf. Regts. ist als fünstes Geschütz die Schuwalow-Sekrethaubitze berechnet, die dem Regimente für das Gesecht zugetheilt wurde. Die Haubitzen trasen zum größten Theile erst Ansang Mai 1757 bei der Armee ein, sie sind aber der Uebersichtlichkeit halber bereits in diese Zusammenstellung aufgenommen.

# 10 zu S. 45.

#### Stephan Seodorowitich Graf Aprarin,

geb. 10. 8. 1702 als Sproß eines vornehmen Russischen Abelsgeschlechts, das mit dem Hofe in enger Beziehung stand. Im 16 ten Lebensjahre trat er in das Leib-Garde-Preobrashenski-Regiment ein und zeichnete sich als Major im Leib-Garde-Ssemionowski-Regiment 1737 bei der Erstürmung der Türkischen Festung Otschakow aus. Er wurde 1739 zum G. M. befördert, erhielt 1742 den Alexander-Newski-Orden, wurde 1746 G. e. Ch. und am 20. 9. 1756 unter Beförderung zum Generalzseldmarschall zum Oberbeschlshaber des gegen Preußen aufgestellten Heeres ernannt. Am 17. 8. 1758 starb er eines plößlichen Todes, noch bevor ein Urtheilsspruch des gegen ihn eingeleiteten Kriegszgerichtes ergangen war.

Apraxin war kein hervorragender Feldherr. Ihm fehlten Entsichlossenheit, Verantwortungsfreudigkeit und voraussichauender Blick. Von Jugend auf hatte er am Hofe gelebt und war als Vertrauter Veftushews mit den dort herrschenden Verhältnissen genau bekannt. Trothem er ein Gegner Preußens war, suchte er sich doch mit dem Thronfolger gut

zu stellen.

11 zu S. 46. Der Grenzschut bezweckte weniger die Sicherung gegen den Feind, als die Berhinderung des Schmuggels und der Flucht von Soldaten und der Bauern, die sich den Rekrutenaushebungen zu entziehen suchten. Von Riga dis Smolensk versahen den Grenzdienst die Garn. Juf. Regtr. Smolensk, Dorogodusch und das Garn. Bat. Welikoluki, Drag. Regt. Ingermanland, Garn. Drag. Regt. Woronesh, Garn. Esk. Roßlawl und die Schlachta von Smolensk. Südlich Smolensk standen auf Grenzwache Gren. Regt. z. Pf. Ustrachan, Drag. Regtr. Wiakka, Sibirien, Wladimir, Nowgorod, Jamburg, Pssow und Perm.

### 12 zu S. 47.

#### Johann v. Cehwaldt,

geb. 24. 6. 1685 in Legitten bei Labiau, trat 1700 bei ber Grenadiergarde ein. Am 30. 7. 22 wurde er als D. L. zum Kom= mandeur des Juf. Regts. Heffen-Cassel (Nr. 10) ernannt, am 30. 7. 29 mit Patent vom 30. 6. 28 jum D. befördert, am 17. 8. 38 Chef des Inf. Regts. Jung-Kleift (Nr. 14), am 30. 7. 40 G. M. Im ersten Schlesischen Kriege nahm er mit seiner Brigade an dem aufänglich unglücklichen Rampfe um das Dorf Chotusitz theil, wobei es einem seiner Regimenter gelang, das Dorf endlich zu nehmen. Am 14. 5. 44 wurde Lehwaldt mit Patent vom 22. 10. 43 zum G. L. befördert. Im zweiten Schlesischen Kriege stand er 1744 unter dem G. d. J. v. d. Marwig in Oberschlesien und erhielt am 4. 2. 44 den Schwarzen Adler-Orden. Im Winter 44/45 löste er die ihm vom Könige gestellte Aufgabe, die Desterreicher aus der Grafschaft Glatz zu vertreiben, nur zögernd, und es bedurfte energischer Mahnungen, um ihn zu schnellerem Handeln zu vermögen. Dann schlug er am 14. 2. 45 die Desterreicher im Gefecht bei Habelschwerdt und nahm die Grafschaft in Besitz. Bei Sohenfriede= berg focht er auf dem linken Flügel. Am 11. 9. warf er bei Zwol Kroaten-Abtheilungen, die sich vor seinem Lager eingenistet hatten, durch einen entschlossenen Bajonettangriff über die Mettau zuruck und brachte ihnen schwere Verluste bei. Im Winterfeldzuge 45 führte er dem Fürsten Leopold von Anhalt-Desjau 8500 Mt. von der Armee des Königs als Verstärkung zu, befehligte bei Kesselsdorf im ersten Treffen den rechten Infanterieflügel und erstürmte das Dorf Resselsdorf, den Stützpunkt des linken Sächsischen Flügels. Am 29. 5. 47 wurde er G. d. J., am 18. 7. 48 Gouverneur von Oftpreußen und am 22. 12. 51 F. M. In den Jahren 56 und 57 übertrug ihm der König die schwere Aufgabe, die abgesonderte Provinz Preußen gegen die über= legene Macht der Russen zu halten. Nachdem hier der Feldzug durch den Rückzug Apraxins wider Erwarten günstig geendet hatte, zog der König die Truppen unter Lehwaldt nach Pommern. Am 24. 3. 58 wurde er auf sein wiederholtes Ansuchen vom Dienst entbunden und durch den G. L. Grafen Dohna abgelöst. Er zog sich seiner angegriffenen Gefundheit wegen nach Berlin zurück. Nach dem Friedensschluß über= nahm er wieder das Gouvernement von Preußen und starb in Königs= berg am 16. 11. 68. F. M. v. Lehwaldt war ein braver Offizier, der als Unterführer mit großer Tapferkeit Tüchtiges leistete. Zur Lösung

schwieriger Aufgaben, die selbständiges Handeln und den Muth der Bersantwortung verlangten, war er weniger befähigt. Aränklichkeit und die Beschwerden des Alters minderten seine Entschlußkraft mehr und mehr.

### 13 zu S. 52, 57 u. 86.

# Berechnung sämmtlicher dem F. M. v. Lehwaldt zur Verfügung flehender Truppen am 13 ten Mai 1757.

|                                                               | Röpfe          |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Inf. Regtr. Kanitz, Kalnein, Below, Lehwaldt u. Dohna, 10 Bat |                |
| Gren. Bat. Polents, Manstein, Gohr u. Loffow, 4 Bat           | . 2832         |
| Drag. Regtr. Schorlemer, Plettenberg, Platen, Findenstein u   | t.             |
| Holstein, 30 Est                                              |                |
| Huft. Regtr. Malachowsky u. Ruesch (einschl. Bosniaken        |                |
| 20 Est                                                        | . 2504         |
| Feldartillerie                                                | . 272          |
| Garn. Regtr. Manteuffel, Sydow, Puttkamer u. Polentz, 13 Bai  | t. 9 206       |
| Garn.=Artillerie                                              | . 79           |
| Rekruten*)                                                    | . 750          |
| Landmiliz                                                     | . 2214         |
|                                                               | 32 692         |
| ein                                                           | chl. Ueber=    |
| fomp                                                          | lette u. j. w. |

#### 14 au S. 57 u. 62.

# Vertheilung der Russischen Streitkräfte am 13 ten Mai 1757.

- 1. An der Preußischen Grenze: 2 Regtr. Don-Rasaken vom alten Kommando, 10 Ssotnien, 1000 M.
- 2. Im Marsche von der Preußischen Grenze nach Kowno: 2 Regtr. Don-Rasaten vom alten Kommando, 10 Sfotnien, 1000 M.
- 3. Reiterei des G. L. Matthäus Lieven:
  - a) In Kowno: Gren. Regtr. z. Pf. Räsan u. Narwa, 6 Est., 4 Regts. Gesch., 1200 M.
  - b) Im Marsche von Wilna nach Kowno: G. L. Matthäus Lieven mit Gren. Regtrn. z. Pf. Riga u. Kargopol, Orag. Regtrn. Twer, Archangel, Tobolst u. Nishegorod, 500 Meschtscheraken u. 500 Baschkiren, 18 Est., 12 Regts. Gesch., 2 Fremdvölker-Kommandos, zusammen 4600 M.
  - c) Im Marsche von Sluzk über Mir nach Grodno: G. M. Schilling mit Gren. Regt. z. Pf. Petersburg, 3 Est., 2 Regts. Gesch. u. 2 Regtrn. Slobodischer Kasaken, 20 Ssotnien, 4 Regts.. Gesch., zusammen 2600 M.

<sup>\*)</sup> Der König hatte am 23. 6. 56 befohlen, daß Lehwaldt aus dem Kanton jedes Infanterie-Regiments 100 bis 150 Refruten nach Königsberg senden solle. Im Sommer 57 hat er "alle junge Mannschaften, die nur zum Dienst tauglich" aus den bedrohten Gegenden herausziehen lassen.

- 4. 3m Mariche von Mitau nach Rowno:
  - a) Gen. Quartierm. G. M. Stoffeln: Must. Regtr. Sibirien u. Smolensk, 6 Bat., 10 Regts. Gesch., 3000 M.
  - b) · G. M. Manteuffel-Zöge: Must. Regtr. Kasan u. Narwa 6 Bat., 10 Regts. Gesch., 3000 M.
- 5. Avantgarde, G. e. Ch. Browne:

in und um Mitau:

Gren. Regt. Nr. 2, Must. Regtr. Nishegorod, Murom, Kiew, Ladoga u. Newa, 17 Bat., 30 Regts. Gesch., 9000 M.

Kav. Regtr.: Kür. Regt. Nr. 3, Serbisches u. Ungarisches Hus. Regt., Tschugujew Feld-Kasaken-Regt., 15 Esk., 5 Ssotnien, 3400 M.

- 6. Gros, G. e. Ch. Lopuchin:
  - a) in und um Riga:

Gren. Regtr. Nr. 1 u. Nr. 3, Musk. Regtr. Petersburg Woronesh, Nowgorod, Wyborg, Butyrki, Pskow, Bielosersk Archangel, Apscheron u. Rostow, 34 Bat., 60 Regts. Gesch. 18 000 M.

Kür. Regt. Thronfolger, 500 Stawropol-Kalmüken u. 500 Kasan-Tataren, 5 Esk., 2 Fremdvölkerkommandos, zus sammen 1950 M.

Feldart.: 68 Feldgeschütze mit 1000 M. Bedienung.

1 Mineur=Komp., 120 M., 1 Pontonier=Abth., 40 M. mit 30 Pontons.

Belagerungsart.: 24 Gesch. mit 276 M.

- b) Im Marsche von Dorpat nach Riga: Brg. Uwarow: Musk. Regtr. Schlüffelburg, Moskau Nr. 2, Troizk u. Ssusdal, 12 Bat., 20 Regts. Gesch., 6000 M.
- c) Im Marsche aus Livland nach Riga: Must. Regt. Nisow, 3 Bat., 5 Regts. Gesch., 1500 M.
- d) Im Marsche aus der Provinz Pstow nach Riga: Musk. Regtr. Kexholm, Wologda u. Perm, 9 Bat., 15 Regts. Gesch., 4500 M.
- 7. In Reval, zum Transport mit der Galeerenflotte bestimmt: Inf. Brig. des G. L. Sfaltykow: Musk. Regtr. Usow, Uglitsch, Tschernigow u. Wiatka, 12 Bat., 20 Regts. Gesch., 6000 M.
- 8. Im Marsche von Dünaburg nach Wilkomir: G. M. Graf Rumianzow: Kür. Regtr. (neue): Kiew, Kasan u. Kowotroizk, Grusinisches u. Moldausches Hus. Regt., 25 Esk., 6 Regts. Gesch., 4760 M.
- 9. In Wilna: Musk. Regt. Rafan, 3 Bat., 5 Regts. Gesch., 1500 M.
- 10. Im Marsche von Smolensk nach Wilna: Brg. Kraßnosch= tschokow, 4 Don-Kasaken-Regtr. vom alten Kommando, 20 Ssotnien, 2000 M.

- 11. Im Mariche von Starodub nach Wilna:
  - a) G. M. Kastiurin: 3 Regtr. Slobodische Kasaken, 20 Ssotnien, 6 Gesch., 2000 M.
  - b) M. Haf u. Shuvorow: 2 Kommandos Wolga-Kalmüken = 2000 M.
  - c) D. Jefremow: 10 Don-Kasaken-Regtr. (neues Kommando), 50 Ssotnien, 5000 M.
- 12. Im Marsche von Starodub nach Grodno: Kompagnie=Regt. der Ukraine=Kasaken, 10 Ssotnien, 1000 M.

13. Noch zu erwarten waren:

11 Einhörner mit 255 M., Suf. Regt. Horvath, 2 Est., 400 M.

Bei der Armee befanden sich 1250 Feldartilleristen zur Bedienung der Regimentsgeschütze der regulären Truppen.

#### Gesammtstärke ber Armee: rund 88 400 Mann.

#### flotte.

1. In Windau: Geschwader von Reval unter A. A. Lewis: 6 Linien-

schiffe u. 3 Fregatten.

- 2. Auf der Fahrt von Kronstadt nach Memel: Bombardements-Geschwader des K. z. S. Walrund vom Kronstadter Geschwader: 4 Bombardementsschiffe und 2 Kanonen-Prahme.
- 3. In Niga: Transport-Galeeren des L. z. S. Wijchniakow zur Ueberführung der Belagerungsartillerie nach Libau.
- 4. In Reval: Transport-Galeerenflotte des R. A. Raschtin: 42 Galeeren.
- 5. In Kronstadt: Geschwader des A. Mischukow: 14 Linienschiffe u. 3 Fregatten.

15 zu S. 62. Hauptmagazine mit einmonatlichen Vorräthen für durchmarschirende Truppen: 1. in Storuli, 2. Keidany, 3. Wilstomir.

Hauptmagazine mit zweimonatlichen Vorräthen für das ganze Heer: 1. in Orscha, 2. Tscherikow, 3. Tschetschersk, 4. Retschiza, 5. Oschemianh, 6. Minsk, 7. Sluzk.

Hauptmagazine mit dreimonatlichen Vorräthen für das ganze

Heer: 1. in Rowno, 2. Wilna, 3. Troki, 4. Stolbzy.

16 zu S.70. Pillau soll nach einer Flugschrift "Die Vombardirung der Festung Pillau", Vibl. Gstb., "gegen den 15 ten Julius 1757" kurze Zeit kräftig beschossen worden sein, von einer Durchsührung des Angriss habe man wegen des schlechten Gesundheitszustandes der Truppen auf den Schiffen abgestanden. Diese Nachricht wird nirgends bestätigt. Zwar schreibt Brühl am 18. 7. an Lambsdorff, "da die Festung Pillau deni Vernehmen nach schon seit einigen Tagen dombardiert wird", doch erwidert Lambsdorff am 26.: "Was Ew. Excell. durch das am 18 ten July an mir gnädigst abgelassenes wegen Bombardement von Pillau zu erwehnen gernhen, habe hier nichts gehöret, ich din unermangelt gewesen d. H. G. F. Marschl. darüber zu Son-

diren, alleine ich bekahm eine zwehdeutige Antwordt." Weder gleichzeitige Darstellungen, noch ein genauer Vericht des Kammerpräsidenten v. d. Marwitz vom 19. 7., noch die Akten der Festung Pillau, noch die im Jahre 1824 bearbeitete Fortisistationsgeschichte, noch die Stadtund die Kirchenchronik erwähnen die Veschießung. Es scheint daher in der Flugschrift ein ganz unbedeutendes Ereigniß zu einer Veschießung ausgebauscht worden zu sein.

- 17 zu S. 74. Die offiziellen Preußischen Berichte geben an, daß Malachowsky nur 4 Verwundete hatte, der Gegner dagegen 2 Leutnants und 73 Gemeine an Todten, 26 an Gefangenen verloren habe. Die hohe Zahl der Gefallenen wird durch Platen in zwei Vriefen bestätigt, selbst Lambsdorff gesteht einige vierzig Todte und Verwundete zu, Bolotow einige vierzig Todte. Die Zahl der Gesangenen stimmt fast genau mit den Angaben Bolotows, Platens und des K. v. Reibnitzüberein.
- 18 zu S. 81. Nach dem Tagebuche Lehwaldts soll die Erstundung des Russischen Lagers am 22. 8. stattgefunden haben, nach der Resutation (Anhang 19) und nach Gaudi am 24. In Wirklichsteit ist sie, wie schon Hasenkamp, "Ostpreußen unter dem Doppelaar", Königsberg 1866, S. 160, aus einer Aeußerung Weymarns schließt, am 26. unternommen worden. Dies bestätigen auch Bolotow, das Tagebuch des N. v. Reibnis und ein Brief Platens vom 27.
- 19 zu S. 83. Ueber die Schlacht sind zwei Berichte des F. M. v. Lehwaldt an den König vorhanden, der eine vom 1., der andere vom 3. 9., ferner sein in der Bellona veröffentlichtes Tagebuch, dazu Bemerkungen eines Augenzeugen. Diese Darstellungen, ebenso auch der vom Auditeur Lehwaldts verfaßte und in der Spenerschen Zeitung am 8. 9. veröffentlichte Bericht, geben nur ein ganz allgemeines Bild mit manchen Uebertreibungen. Mehr Einzelheiten enthalten die An= gaben des G. M. v. Platen, der auf dem linken Flügel gefochten hat. Von ihm find der sehr interessante Briefwechsel mit seiner Familie im Gräflich Lehndorfschen Hausarch. in Steinort, je ein Brief an den König und an den Prinzen Heinrich erhalten, ferner einige Relationen. Beachtenswerth ift der Brief des B. L. v. Humboldt vom Drag. Regt. Finckenstein, Geh. St. Arch., das Tagebuch des R. v. Reibnit vom Inf. Regt. Below, Arch. Groß-Bestendorf, und die in dem Buche "Unter Friedrich dem Großen", Berlin 1890, mit= getheilten Erlebniffe des F. v. Sülsen von demselben Regiment. Ferner sind wichtig die "Geschichte der Feldzüge des Dragoner=Regiments von Bord", Samml. ungedr. Nachr. V. und die handschriftlichen Aufzeichnungen des Drag. Regts. Holftein, Bibliothek der Art.= und Von einem unbekannten Augenzeugen rührt Ing.=Schule. "Journal der Preußischen Campagne von 1756 und 1757", Abdruck in der Bellong, her. Dazu ist eine "Refutation" geschrieben worden, augenscheinlich von einem Kavallerieoffizier, der die Schlacht mit= gemacht hat. Verschiedene Anzeichen lassen vermuthen, daß es Platen

gewesen ist. Unter den Darstellungen von Zeitgenossen, die an der Schlacht nicht theilgenommen haben, verdient außer der König Friedrichs in der Hist. d. m. t. die Tempelhosse Beachtung, da ihr gute Quellen, Mittheilungen von Augenzeugen, zu Grunde liegen. Gaudis Journal beruht auf dem Tagebuche Lehwaldts, einer Relation

Platens und dem obengenannten Journal mit Refutation.

Auf Ruffischer Seite ist die wichtigste von einem Augenzeugen herrührende Quelle die Schilderung des Generalquartiermeisters G. M. v. Wenmarn, veröffentlicht in den neuen Nordischen Miscellaneen, 7. und 8. Stück, Rigg 1794. Bei Allem, was er felbst gesehen, erscheinen seine Angaben als durchaus zuverlässig. Einem Exemplar des Lloyd= Tempelhoff hat der Russische M. v. Tettau handschriftliche Bemerkungen über seine Beobachtungen als Adjutant des G. L. Wilhelm Lieven hinzugefügt, Abschrift in der Bibliothek des Gftb. G. e. Ch. Sibilski, Kommandeur der Avantaarde, hat einen Bericht an den König von Polen sowie Schreiben an die Kaiserin und den Großtanzler Bestusbew gesandt. alle im Arch. Dresden. Daselbst befindet sich auch eine Schlachtschilderung. durchgesehen und verbessert vom D. v. Lambsdorff, der Augenzeuge gewesen ift. Der K. M. L. Baron St. André hat an den Hof= friegsrath und an Daun turze Berichte gesandt, die von scharfer Beobachtungsgabe zeugen. Sein Begleiter, M. Chriftiani v. Rall, giebt in knapper Form eine sehr gute Schilderung der Schlacht. Eine wichtige Quelle sind die Memoiren Bolotows, Petersburg 1875, der die Schlacht als 19 jähriger Kompagnieführer im Must. Reat. Archangel mitgemacht hat. Seine Schilderungen werden durch andere Aus dem reichen Schake der Russischen Quellen bestätigt. Archive hat mit großem Fleiße der Oberst im Russischen Generalstabe Maklowski geschöpft. Wo für sein Werk: "Die Russische Armee im Siebenjährigen Kriege", Bd. I, Moskau 1886, eine Prüfung durch das Werk: "Archiv des Fürsten Woronzow", Moskau 1870 bis 95, und "Die Geschichte Rußlands" von Ssolowiow, Moskau 1874, möglich war, hat sich die Richtigkeit der Citate ergeben. Ift man demnach berechtigt, das Werk Maßlowskis für die Geschichte der Jahre 56 und 57 da als zuverlässig anzusehen, wo es sich um Wiedergabe von Driginal= quellen handelt, so schließt das nicht aus, daß im Einzelnen manche Ausstellungen zu machen find. Das Bestreben, die Russische Armee und ihre Führer, wenigstens soweit sie Russischer Abstammung sind, von Vorwürfen zu reinigen, geht zu weit. Seiner Ansicht, daß Apraxin ein befähigter Truppenführer gewesen sei, kann nicht bei= getreten, ferner nicht zugegeben werden, daß die Ruffischen Graufam= teiten übertrieben dargestellt und nothwendig gewesen seien. Das Werk enthält viele Widersprüche, die Darstellung der Schlacht leidet an Unübersichtlichkeit und Unklarheit, die Deutsche Uebersetzung ist nicht ganz vollständig. Maßlowski giebt auch in seinem Werke: "Exerzir= und Felddienst der Russischen Armee", Moskau 1883, eine kurze Schilderung der Schlacht nach Bolotow, Tempelhoff=Lloyd und Ssemiowsti, dem Verfaffer einer im "Militär-Sammler" 1862 ver=

öffentlichten Abhandlung. Borurtheilsfrei gehalten und nach guten Duellen beider Parteien geschrieben ist das Werk des Pariser Prosessions, Russes et Prussions, guerre de sept ans«. Paris-Nancy 1895.

20 gu S. 85. Der Plan zur Schlacht bei Groß-Jägersdorf ist unter Zugrundelegung der Drigingl-Meftischaufnahme vom Jahre 1862 entworfen worden. Zuverlässige Geländedarstellungen aus der Zeit des Siebenjährigen Prieges sind nicht vorhanden. Der sehr brauchbare Tempelhoffiche Plan ift "nach einer sehr genauen Aufnahme von neuen zusammengetragen durch E. L. Desfeld 1782". Er ist richtig, nur sind die Bodenunebenheiten an einigen Stellen für den Zweck der Dar= stellung zurechtgestutt worden. Ungefähr zu derselben Zeit, von 1774 bis zum Ende des Jahrhunderts, ließ die Verwaltung des Amtes Norkitten-Plane in großem Maßstabe anfertigen, die leider nicht vollständig er= halten find. Von 1796-1802 wurde unter Anleitung des Staats= ministers Frhrn. v. Schrötter eine Karte von Oftpreußen ungefähr im Makstabe 1:50 000 aufgenommen und in dreifacher Verkleinerung veröffentlicht. Aus diesem Material ließ sich der Geländezustand 25 Jahre nach der Schlacht feststellen. Gin ebenfalls von der Norfitter Amtsverwaltung aufgenommener genauer Plan aus dem Jahre 1827 beweist, daß die Veränderungen in den inzwischen verlaufenen 45 Jahren ganz geringfügig gewesen find. Selbst seit dem Jahre 1827 hat sich verhältnißmäßig wenig geändert. Es ist deshalb an= zunehmen, daß der Zustand gegen Ende des 18. Jahrhunderts ziemlich dem am Tage der Schlacht entspricht. Der Gaudische Plan ist zum größten Theil ein Phantasiegebilde. Der dem Werke Maglowskis bei= gegebene Plan wurde nach einem alten Ruffischen und nach dem ge= bruckten »Plan der Battaille bey Gross-Jägersdorf pp. « zusammen= gestellt. Dieser Preußische Plan unbekannter Herkunft, augenscheinlich zur Zeit Friedrichs des Großen gezeichnet und vervielfältigt, ist, wie ein Bergleich mit der Karte des Deutschen Reichs 1:100000 zeigt, in Bezug auf die Lage der Ortschaften, auf Entfernungen und auf die Darstellung der Bodenunebenheiten durchaus falsch, ebenso sind Lage, Zahl und Ausdehnung der Wälder unrichtig. Weder Maglowski, noch der nach denselben Quellen arbeitende Wehmarn, noch Rambaud (Plan II) haben dies bemerkt, vielmehr die Fehler fämmtlich über= nommen.

Es ist klar, daß auf so unzureichender Grundlage aufgebaute Schlachtschilderungen Mängel zeigen müssen. Auffallenderweise hat Maßlowski seinem früher erschienenen Werke "Exerzir» und Feldbienst" einen besseren Plan beigegeben; auch der in kleinerem Maßstabe gezeichnete Plan I Kambauds ist richtiger als Plan II.

21 zu S. 86, Anhang 14 u. Anlage 4. 1. Die Stärke der Russischen Infanterie-Regimenter betrug nach den Berichten St. Andres und Fermors Mitte Juni 57 1300 bis 1500 M. Da sie zu dieser Zeit schon große Marschverluste gehabt hatten, werden sie Mitte Mai

wahrscheinlich noch sämmtlich 1500 M. start gewesen sein. Die Kürassiere und Hufaren waren Mitte Mai noch vollzählig, aber schon im Juni genöthigt, die Zahl der Esk. auf 2 bis 3 zu verringern. Die Grenadiere z. Pf. und die Dragoner dagegen hatten im Mai nur noch je 3 Esk. Da von den 5000 Slobodischen Kasaken nur 3000 den Niemen ersreichten, zählten sie im Mai etwa 4000 M.

- 2. Wegen großer Marschverluste können die Infanterie-Regimenter bei Groß-Jägersdorf nur noch mit rund 1200 M. berechnet werden. Noch größeren Abgang hatte die Kavallerie. Die Regimenter hatten nur noch 1 dis 3 zusammengestellte Est., und zwar zählten die zu drei rund 500 Reiter, die zu zwei Est. 350, die zu einer 200. Auch die Irregulären hatten viel eingebüßt. Die so errechnete Gesammtsstärke des Heeres stimmt mit der von Maßlowski angegebenen überein.
- 3. Das Nussische Heer hat bei der Feldartillerie nur 18 3Wer gehabt, während Wehmarn 21 angiebt. Dagegen fehlen bei diesem die 4 2pudigen Mörser, die sich nachweislich beim Heere befunden haben. Von den 21 3Wern weist Wehmarn 7 der 1. Feldartilleries Vrigade der II. Division zu, den anderen Brigaden höchstens je 4. Es ist wahrscheinlich, daß die 1. Feldartilleries-Vrigade auch nur 4 3Wer gehabt hat, dasür aber 3 von den bei Wehmarn fehlenden Mörsern. Der 4. wird bei der 1. Feldartilleries-Vrigade der I. Division geswesen sein.
- 4. Jahl und Art der Feldgeschütze ist nur bei 5 der vorhandenen 6 Feldartillerie-Brigaden bekannt. Da jedoch Maßlowski die Gesammtsahl der beim Heere vorhandenen Feldgeschütze nachweist, ist auch für die sehlende eine Brigade, die 1. der I. Division, der Bestand leicht zu errechnen. (Anlage 4.)
- 22 zu S. 87. Daß der Aufbruch früher geschah, als Lehwaldt ursprünglich befohlen hatte, wird von allen Quellen berichtet. Nach dem Journal eines Augenzeugen fand er um 1 Uhr statt, nach der Relation Platens und dem Tagebuche des R. v. Reibnitz um 2 Uhr. Mit der Angabe des Fournals stimmt die Refutation überein: "Bermöge Disposition war die Armée bereits um 2 Uhr Morgens mit der Tette aus dem Walde." Die Kolonnenspiken konnten nach 11/2 Stunden, also, als Aufbruchszeit 1 Uhr angenommen, um 21/2 Uhr die Stelle, wo deplohirt wurde, erreicht haben. Das De= plopiren war in der Dunkelheit schwierig und zeitraubend. sollte, jo schreibt Lehwaldt, das Heer "den Anbruch des Tages still abwarten". Die Sonne ging um 5 Uhr auf, etwas vorher gegen 4½ Uhr wird der Vormarsch angetreten worden sein. Das Geschützfeuer hat nach Platen und St. André um 5 Uhr begonnen. Vom An= treten nach vollendetem Deployement an gerechnet konnte die Infanterie des rechten Flügels binnen einer Stunde auf Gewehrschußweite an den Wald von Norkitten herangekommen sein, doch ist wohl durch das Rechtsziehen und die Versuche, den verloren gegangenen Zusammen= hang der Linie wiederzufinden, so viel Zeit verstrichen, daß die Angaben

bei St. André und Christiani v. Rall, das Infanterieseuer habe um 6 Uhr begonnen, richtig sein kann.

- 23 zu S. 90. Ueber die Aufstellung der Breußischen schweren Geschütze während der Schlacht sind keine Nachrichten vorhanden, dagegen steht deren Vertheilung unmittelbar nach dem Deploniren Zwar der Befehl vom 29. enthält hierüber nichts, doch weist er mehrfach auf einen früher in Erwartung einer Schlacht gegebenen hin, der genau dieselbe Ordre de Bataille enthält. Dort wird die oben angegebene Vertheilung der Geschütze besonders be= Außerdem findet sie sich in der dem "Journal der Preußischen Campagne von 1756 und 1757" beigegebenen Ordre de Bataille und der dazu gehörigen Schlachtstizze. Sie entspricht auch vollkommen den damaligen Anschauungen über die Verwendung der schweren Ge= Für die Bestimmung der Punkte, auf denen die 3 Batterien während der Schlacht standen, geben nur spärliche Andentungen einigen Anhalt. Tettau jagt, daß Uderballen von der Ruffischen Artillerie in Brand geschoffen worden sei, "wo die Preußen eine Batterie etablieren wollten". Diese Batterie wird anfänglich auf der kaum merklichen Böhe westlich des Dorfes, die gutes Schuffeld gewährte, geblieben sein, ging aber später, um die Artillerie der Russischen Avantgarde zu be= tämpfen, weiter vor, von wo sie, wie Bolotow ausdrücklich angiebt, gegen die Russische Avantgarde den schwachen Sang hinauf feuern mußte. Auf dem linken Preußischen Flügel wurde nach Platens Aussage die Kavallerie von der eigenen Artillerie beschossen. Diese Batterie hat bei Metschullen gegen den Ruffischen rechten Flügel gefeuert, wobei sie aus Versehen auch die attackirende Preußische Kavallerie traf. Zwischen den beiden Flügelbatterien bietet für die Batterie des Centrums die kleine Erhebung nordöstlich Groß-Rägersdorf eine Stellung mit gutem Schuffeld. Beim weiteren Vorgehen der Infanterie des linken Flügels bot die Höhe 28,7 geeignete Aufstellung. Die beiden Geschütze des 2. Treffens werden im Laufe der Schlacht vorgezogen worden fein.
- 24 zu S. 90. Wehmarn und Maßlowski zeichnen die große Batterie der Avantgarde auf deren rechtem Flügel ein. Nach Bolotows genauer Schilderung hat sie aber unzweiselhaft vor dem linken Flügel des Regts. Archangel auf dem Höhenrücken gestanden.
- 25 zu S. 91. Am 10. 6. hatte der König befohlen, Lehwaldt solle die feindliche Infanterie nicht eher angreisen "als dis daß Ihr erstlich die sämtliche Kavallerie geschlagen habt". Deshalb heißt es im Befehl am 29., daß die Kavallerie "wenn des Feindes Kavallerie geschlagen, es koste was es wolle in die feindl. Inst. einhauen muß". Ohne Zweisel werden daher beide Kavalleriesührer bemüht gewesen sein, gleich ansanzs die Russische Kavallerie aufzusuchen und zu schlagen. Die Attacke der Kavallerie des rechten Preußischen Flügels ist, wie sicher bezeugt wird, soson dem Antreten der Infanterie, also zwischen 4½ und 5 Uhr, angesetzt worden. Für die Attacke auf dem linken Preußischen Flügel sehlen genaue Zeitangaben. Nach Wehmarn

erschien dort die Preußische Reiterei beim Beginn des Geschützeuers, also um 5 Uhr, am Kuthkehmer Wäldchen, wurde aber noch längere Zeit durch die Russische Artillerie am Borgehen gehindert. Einen ferneren Anhalt für die Zeitbestimmung giebt Platens Notiz, daß die Infanterie des Preußischen linken Flügels noch weit zurück war, als die seindliche Kavallerie geworfen wurde. Die zweite Attacke auf dem rechten Flügel fand nach Tettaus Angabe statt "nachdem der Angriff des rechten Flügels der Preußischen Infanterie mit gutem Ersolg eine Stunde gedauert", also etwa um 7 Uhr. Mehrsach wird überhaupt nur von einer einzigen Attacke auf diesem Flügel gesprochen. Das ist erklärlich, weil die erste nicht vollendet worden ist. Die zweite Attacke auf dem linken Flügel muß stattgesunden haben, als die Preußische Infanterie dieses Flügels schon im Walde war, da sie von dort aus auf die eigene Kavallerie geseuert hat.

26 zu S. 94. Die Verluftlisten bestätigen, daß die Infanteries Regimenter des rechten Flügels und der Mitte bis einschließlich des Regts. Kanity in den blutigen Kampf im Südosttheil des Waldes Norstitten verwickelt waren. Vom Regt. Kanity wird dies auch anders weitig besonders bezeugt. Diese Truppentheile verloren:

Das Garn. Regt. Sydow, das im 2. Treffen folgte, verlor nur 16 vom Hundert.

Links vom Regt. Kanit war augenscheinlich die große Lücke, denn schon das folgende Regiment hatte viel geringere Verluste.

Inf. Regt. Below 9 vom Hundert
Dohna 16 = =
Oren. Bat. Polenty 11 = =
Manstein 14 = =
Oarn. Regt. Manteuffel 9 = =

Diese 10 Bat. wurden anfänglich zurückgehalten und hatten erst später das kürzere und weniger blutige Gesecht im nordwestlichen Theile des Waldes.

27 zu S. 94. Wehmarn als Augenzeuge erzählt ausführlich, wie von der I. Division das kombinirte Gren. Regt. und die Regtr. Tschernigow, Murom und Wiatka gleich ansangs hinter die II. Division rückten, dahinter das Regt. Nishegorod, und wie er sie selbst nach rechts geführt habe, wo sie von der Infanterie des Preußischen rechten Flügels und der Mitte nach erbittertem Kampse in den Wald zurücksgeworsen wurden. Nach Maßlowski dagegen sind diese Russischen Resgimenter, die die Brigade Ssaltykow bildeten, aufangs gar nicht bis zur II. Division vorgedrungen, sondern erst viel später, als diese bereits in den Wald zurückgeworsen worden war. Die Darstellung Wehmarns,

unter dessen Augen sich diese Vorgänge abspielten, verdient hier ohne Zweifel den Vorzug.

Anders ist es mit der Herbeiführung der Entscheidung auf diesem Punkte: Nach Wenmarn ist sie durch die genannten Regimenter der I. Division, also die Brigade Sfaltntow, bewirkt worden, die, wie angegeben, mit der II. Division zusammen gefochten hatte. Sie sei zurückgeworfen, aber von Rumianzow gesammelt und wieder vorgeführt Dagegen wäre die von Anfang an hinter dem Walde zurückgehaltene Reserve der I. Division hier gar nicht in Thätigkeit getreten, sondern habe später weiter rechts in den Kampf gegen die Infanterie des Preußischen linken Flügels eingegriffen. Nach Maßlowski entschied umgekehrt die Reserve der I. Division, die Brigade Rumianzow, den Kampf auf dem Ruffischen linken Flügel, mahrend die Brigade Sfaltpkow rechts focht. Wenmarn ist bei dem Umschwung auf dem linken Flügel nicht mehr Augenzeuge gewesen, da er zu dieser Zeit bereits verwundet war. Augenscheinlich liegt bei ihm eine Verwechselung der Reserve=Brigade mit der Brigade Ssaltykow vor, da der von ihm genannte Rumianzow in der That der Kommandeur der Reserve=Brigade gewesen ist. Maglowskis Darftellung ist daher hier als richtig an= zunehmen. Sie wird ferner auch durch Bolotow, durch die Refutation, durch Tempelhoff und den König, abgesehen von weniger wichtigen Abweichungen, bestätigt. Dagegen hat das fombinirte Grenadier= Regiment nicht, wie Maßlowski will, zur Keserve-Brigade gehört, da es nach Wenmarns Zeugniß, der neben ihm gefochten hat, an der Spike der I. Division war.

28 zu S. 96. Alle Preußischen Berichte betonen den überwältigenden Eindruck, den das Russische Geschützfeuer gemacht
hat. Die Zahl der Geschütze wird weit überschützt, die Angreiser
wollen überall Besestigungsanlagen, "mit schwerer Artillerie garnirte
Retranchements", "Gräben von ungemeiner Tiese", "mehrere Batterien hintereinander" gesehen haben. Dagegen schreibt Platen, der das
Schlachtseld im September besuchte, "L'ennemi n'a point été retranché, mais son artillerie a été postée avantageusement". In Tettaus Anmerkungen zum Lloyd-Tempelhoff heißt es: "Zu der
Zeit machten die Russen nie welche (Verschanzungen). Soltikow sing
1759 den Tag vor der Action bey Kay an den Spaten zu gebrauchen." Auch Bolotow schreibt, daß nach den Preußischen Berichten umfangreiche Verschanzungen angelegt worden seinen, "während
doch bei uns nirgend auch nur eine Schausel Erde ausgeworfen
worden war".

29 zu S. 117. Find klagt in seinen Briefen an Moritz vom 16. bis 25. 8., Arch. Zerbst, wiederholt, daß die Verbindung mit dem Könige aufs Aenßerste gefährdet sei, Transporte nur unter starker Bebeckung, die Feldjäger aber überhaupt nicht mehr durchkämen, auch daß die beiden Intendanten, Rezow und Golz, den Kopf verloren hätten.

".... Der König ist von der übelsten humeur, er schonet keinen,

Retzow soll auch das seinige bekommen haben.... Stösser hat ordre die Wagens zu beladen, er weiß aber nicht, ob es mit Brodt oder Mehl sein soll, sie sollen hier noch weitere ordres erwarten.... es ist in allem die größte Confusion, und besonders bei dem löblichen Commissariat, es wird uns noch zulet an allem fehlen und der Hunger unser größter Feind sein. Gott gebe Friede. Der König schreibt in einem Brief an Goltz ein jeder thut was er will, es ist in der Armée feine ordre und feine subordination mehr..... Retzow meldet dem König es wären 750 Wispel Mehl mit dem letten Transport angekommen, Goltz meldet daß es nur 500 find, so gehet es immer, dem König werden alle Sachen leicht gemacht, es wird Ihm gesagt es sollte an nichts fehlen, und wenn es zum Klappen kommt, ist nichts besorgt, die Wagens werden zurückgeschickt, kein Mensch erhält von Retzow eine Instruction was er zu thun hat. ... Die Armée hat bis zum 24. Brod, ändert sich nun was in des Königs Rechnung, so fehlet es ihm auch an Brod, schicket man von hier was weg und es arriviret ein Unglück so sagt der König wer hats befohlen, Retzow ziehet sich aus der Schlinge. Ich kann vor meinen Kopf auch nicht alles auf die Hörner nehmen."

- 30 zu S. 117. Beim Fürsten Morit befanden sich: G. L. v. Meyerinck, die G. M. v. Grabow, v. Assendig und Baron Schönaich, die Gren. Bat. Wedel, Kamin, Finck, Jung-Villerbeck, die Jnf. Regtr. Alt-Braunschweig, Golz, Forcade, Darmstadt und Kleist, Freibat. Mayr, die Kür. Regtr. Leib-Regt. und Driesen, die Szekely-Hus., 9 12 Hige, 6 24 Wige Kanonen und 2 10 Wige Haubigen.
- 31 31 C. 121. Fürst Morits schreibt am 23. 8. an den König: "Daß Ewr. Königt. Majestät der Obriste von Finck was anders ge= meldet haben sollte, als was er mir zu wißen gemachet, sollte wohl nicht glauben, weil er mir schreibet, daß Dresden in Gefahr stünde, von der Neustadt her, jenseits der Elbe angegriffen zu werden. Es ist bekannt, daß in Pirna feine Bruden mehr liegen, woraus voll= fommen zu schließen ift, daß ich dem Feinde auf Dresden entgegen gegangen, und nicht vor Laudohn gelauffen bin; woben mich auf alle meine unterthänigste Rapports beziehe, worinnen Ew. Königliche Majestät ich nicht gemeldet, daß sich der Feind gegen mich verstärket, sondern verschwächert habe. Ich habe mich nach Ew. Königliche Majestät lett= gegebene ordre allein verhalten, welche besaget: Sie mußen weder von Virna noch von Dresden einen Schritt weichen; und ehr Ew. Königl. Majestät mir hierunter keine andern ordre ertheilen, bin Ich obligiret mich an selbige zu halten; indem ich das vor die Hauptsache erachte, so dieses Corps zu observiren hat, auf Dresden die meiste attention zu haben. Ew. Königl. Majestät sind mir ungnädig, welche Ungnade ich nicht ertragen kann, weßhalb mein chagrin unbeschreiblich ist, daß ich solches erleben muß; indem ich gewiß in äußerster Besorgniß stehe, daß Ew. Königl. Maj. mir noch ungnädiger werden mögten. Und weil ich aus allem ersehe, daß Ew. Königl. Majestät kein Vertrauen

mehr in mich setzen, welches verursachen wird, daß Ew. Königl. Maj. Gnade ich gar nicht mehr werde erwerben können: So werden Ew. Königl. Maj. über mein Schicksal zu disponiren wißen, damit Ew. Königl. Maj. meiner Person wegen nicht ferner Verdruß haben." Geh. St. Arch.

32 au S. 124. Das Pro Memoria befindet fich im Berbiter Archiv. Es ist von dem Feldfriegskommissariat in Dresden an den Prinzen Morits gesandt. In dem Anschreiben vom 14. 8. wird der Bring gebeten, die in Doebeln und Grimma zu errichtenden Bäckereien durch Besakungen vor Ueberfällen der feindlichen leichten Truppen zu sichern, auch die von Dresden dahin gehenden Transporte zu decken. Pro Memoria, vom 9. 8., bestimmt: Die Armee soll am 13. 8. nach Bauten aufbrechen, am 18. wieder dort zurück sein und am 21. bei Dresden eintreffen. Dort muß für 42 000 Mann auf neun Tage Brod bereit sein. "Die bekannte Expedition hat alsdann ihren Fort= gang." Die Märsche gehen über Doebeln und Grimma "an den be= stimmten Ort". Es sollen in Allem neun Märsche sein,\*) in den beiden genannten Städten, die mit dem dritten und sechsten Marsche erreicht werden, soll für je drei Tage Brod gebacken werden und bereit liegen. Die Backöfen sollen dort sofort gebaut, Mehl und Holz von Dresden dorthin gebracht werden. Für alle Fälle soll zur Reserve in Torgan noch für sechs Tage Brod gebacken werden, ebenso in Leipzig. Dies muß gegen den 30. 8. bereit liegen. "Die Armée nimmt bei dem Aufbruch von Dresden auf 9 Tage Brodt mit, empfängt in Grimma und Doebeln auf 6 Tage, hierauf entweder aus Torgau oder aus Leipzig auf 6 Tage, und auf dem Proviantsuhrwerk wird auf 9 Tage mit= genommen, so würde die Verpflegung accurat auf 30 Tage beforget sein." Am Tage des Aufbruches aus Dresden sollen 200 Bauern= wagen zur Verfügung des G. M. v. Retow stehen, die bis Doebeln mitgehen, ebenso viele Wagen sollen in Doebeln und Grimma zur Auch in Torgan sind 200 Wagen bereit Ablösung bereit sein. zu stellen, ebenso in Leipzig am 30. 8. 200 Wagen zur Referve. Un Fourage nimmt die Kavallerie das Hartfutter für zwei Marsch= tage von Dresden mit, das Rauhfutter muß vom Lande an die bestimmten Orte geliefert werden. Für die Infanterie ist Beides Kür die übrigen sieben Marschauartiere der Armee foll harte und rauhe Fourage vom Lande angeschafft, für alle neun Marschziele das Lagerstroh auf dieselbe Weise geliefert werden. fern das nicht geschieht, sind die Dörfer und Städte der Fouragirung zu unterwerfen, "wovon selbigen die Unordnung aus der experience bekannt sein wird". Auf allen Rendezvous sollen Bier, Branntwein, Erbsen, Grüße vom Lande zugefahren "und gegen baare Bezahlung angekauft werden, damit es an Lebensmitteln nicht fehle, auch der Soldat von der Plünderung zurückgehalten, das Land aber dadurch

<sup>\*)</sup> Von Bernstadt bis Grimma. So ist der Marsch auch thatsächlich auß- geführt worden.

praeserviret werde". Die Geheimhaltung wird aufs Dringendste ansbesohlen, "damit das Publicum seine ombrage darüber nehmen könne". Am Schlusse steht: "Notandum: Bei der Zeit ist die Bersänderung eingegangen, daß die Armée erst den 15. oder 16. bei Bautzen ausbricht, also die proportion derer 3 Tage bei dem ganzen arrangement zu observiren sein wird."

33 zu S. 126. Das »Précis« ist eine Rechtfertigungsschrift des Herzogs gegenüber den Vorwürfen, die ihm in der Armee gemacht wurden. Nicht zuletzt mag es den Zweck der Rechtfertigung in den Augen des Königs zum Ziele gehabt haben. Das Schriftstück ist im Kr. Arch. Gftb. in acht verschiedenen Abschriften vorhanden, von denen eine Zusätze von Beverns eigener Sand enthält. Den meisten Abschriften ist ein "Pro Memoria" des G. M. v. d. Golts nebst Anmerkungen Beverns beigefügt. Dieses verfaßte Goltz, als er beim Könige friegsgerichtliche Untersuchung über sein Verhalten beantragte. Die Erwiderung Beverns ift sehr bestimmt gehalten, und die Goltsiche Schrift vermag den Eindruck nicht abzuschwächen, daß er den Herzog in der Regelung der Verpflegung mehr= fach im Stiche gelassen hat, was auch das Giesesche Tagebuch bestätigt. Die ganze Fassung des Précis macht den Eindruck der Wahrhaftigkeit, für die schon der Charafter des Herzogs bürgt. Einzelne Versehen rühren daher, daß die Schrift ohne Benutung amtlichen Materials oder sonstiger gleichzeitiger Aufzeichnungen von Bedeutung verfaßt worden ist. Wann sie niedergeschrieben wurde, läßt sich nicht genau bestimmen, aber sicher geschah es bald nach den Ereignissen, vielleicht während der Gefangenschaft des Herzogs. Noch zu seinen Lebzeiten muffen in der Armee vielfach Abschriften verbreitet gewesen sein. Gaudis Darftellung des Bevernschen Feldzuges fußt in erster Linie auf dem Précis. Der erfte Abdruck erschien 1781 in der Bellona; die Anmerkungen des Herzogs sind darin fast alle aufgenommen, aber in den Text eingefügt. Die Zeitschrift für Kunft, Wissenschaft und Geschichte des Krieges, Band 55 und 56, 1842, enthält den vollständigsten Abdruck mit dem Pro Memoria von Golt. Die Relation der Schlacht bei Breslau, Henckel I, 2, 374, entstammt dem Précis und ist eine sorgfältige Ueberarbeitung der am 26. 11. 1757 an den König eingesandten Relation der Schlacht, Geh. St. Arch.

34 zu S. 126. Die einzelnen Punkte der Inftruktion sind im Précis aufgeführt, außerdem in eigenhändigen Aufzeichnungen Beverns "den 24 sten Aug. 1757 Abends im Lager ben Bernstaedel In die Schreybe Tafel dictiret". Kr. Arch. Gstb. Diese machen den Eindruck, daß sie selbständig während oder unmittelbar nach der Unterzedung niedergeschrieben, nicht etwa wörtlich diktirt worden sind. Offendar hat der König mit Willen von einer schristlichen Instruktion abgesehen, um den Herzog nicht an den Wortlaut zu binden. Im Précis schreibt dieser: "Ein vornehmer General (nach eigenshändigem Zusabe Beverns der Prinz Heinrich) so der Herzog den Abend in seinem Zelt vor seinem Bette die Ehre noch zu sehen und

Königl. Befehle an selben zu bestellen hatte, wird sich noch erinnern, daß alles so wie es hier stehet, der Herhog es Ihm gesaget, mit dem Behfügen, Sr. Königl. M. hätten gnädigst versprochen, Ihm noch eine schriftliche instruction zu geben, welches Selbiger dem Herhog, daß es geschehen mögte, gewünschet."

- 35 zu S. 130. Bezeichnend ist ein Schreiben des Kaisers vom 31. 8. an Prinz Karl, in dem er mit richtigem militärischen Urtheil sagt: er verstände zwar, daß die Front des Lagers bei Bernstadt unsangreisbar sein könne, aber es müsse doch möglich sein, die durch die Neiße getheilten und nach des Königs Abmarsch geschwächten Kräfte Beverns in der Flanke zu sassen, weil die Desterreicher jedem der getrennten seindlichen Theile um mindestens zwei Drittel überlegen seien.
- 36 zu S. 131. G. M. Prinz Friedrich Karl Ferdinand von Braunschweig-Bevern, ein jüngerer Bruder des Herzogs, kommandirte eine Brigade. Sein Tagebuch, Kr. Arch. Chth., ist für den Bevernschen Feldzug ganz besonders wichtig. Der Prinz hat mehrsach an entscheidenden Punkten gestanden, so z. B. am 7. 9. bei Moys, wo Winterseldt an seiner Seite siel, zudem macht das Tagebuch, im Gegensat zu den meisten andern, nach Form und Inhalt den Eindruck der Niederschrift unmittelbar nach den Ereignissen. Der Prinz erzählt außerdem meist nur das, was er persönlich erlebt hat; was er nur aus der Schilderung Anderer weiß, ist deutlich zu erkennen. Das Tagebuch ist lebhaft und anschaulich geschrieben und darum auch zuweilen sür die Beurtheilung der Stimmung von Bedeutung. Die beigehefteten in Geländedarstellung und Truppeneinzeichnung mangels haften Pläne müssen nachträglich entstanden sein.
- 37 zu S. 138. Dieses Zurückweichen der Kroaten und eines Theils der Grenadiere, das den ersten Angriff ins Stocken brachte, erwähnen zwar die Desterreichischen Berichte nicht, es hat aber zweisels los stattgefunden. Außer in Preußischen Berichten sindet sich die Ansgabe auch in den handschriftlichen "Rélations touchantes la Campagne des Autrichiens 1757 par Mr. le Général d'Hallot", Bibliothek der Garnison Dresden, sowie in "Rélations et plans", Dresde 1778, von Godow.
- 38 zu S. 141. Im Befehlsprotokoll des Reservekorps wird ausbrücklich die Gesahr hervorgehoben, in der der Desterreichische rechte Flügel infolge der von Zieten versuchten Attacke geschwebt habe. Die Relation Beverns an den König, versaßt vom Ingenieurseutnant Freund, berichtet auf die Anfrage des Königs, "warum bei solcher Affaire keine Kavallerie agiret hat" (P. K. XV., S. 348, Anmerk. 3), die Kavallerie habe nicht wagen können, vorzurücken, weil Leopoldshahn und der Kirchhof mit Krvaten und Geschützen besetzt, auch "das terrain mit tiesen Gräben durchschnitten" gewesen sei.
- 39 zu S. 143. Nach dem veröffentlichten Defterreichischen Bericht, Danziger Beitr., III, 274, haben die Defterreicher 5 Kanonen, und zwar 2 Zwölfpfünder, 1 Sechspfünder und 2 Dreipfünder, erbeutet.

Bevern melbet dem König aus Bunzlau, 13. 9., Geh. St. Arch., 4 Kanonen und 1 Mörser als verloren. Auf dem Jäckelsberge besanden sich aber nur 4 Bataillonsgeschütze, also Drei= oder Sechspfünder, und 2 schwere Kanonen, vermuthlich Zwölspfünder. Der Mörser blieb beim nächt= lichen Abmarsch von Görlitz liegen.

### 40 zu S. 143.

#### G. C. Bans Rarl v. Winterfeldt,

geb. den 4. 4. 1707 auf dem Gute Banselow, Kreis Demmin in Pommern. Ueber seine Jugend und Dienstzeit bis zum Frieden von Breslau, Gstb. 1. Schl. Kr. II, 270, Anhang 4, desgl. I, 401ff., II, 52 bis 54.

Winterfeldt wurde D. und Generaladjutant am 5.3.42, mit Ueberzgehung des Oberstleutnantsgrades, Patent vom 10.6.41, G. M. sürdas Gesecht bei Landeshut\*) 23.5.45, mit Patent vom 1.12.43, gleichzeitig Amtshauptmann von Tapiau. 27.5.56 Chef des discherigen Regiments Hack (Nr. 1) und G. L. mit Patent 8.6.55, an demselben Tage Nitter des Schwarzen AblerzOrdens, 21.8.56 Gouderneur von Rolberg. Der zweite Schlesische Krieg zeigt Winterseldt schlesischen eingeweiht und stets da verwendet, wo persönliches Eingreisen im Sinne des obersten Kriegsherrn nothwendig erscheint. Gibb. 2. Schl. Kr. I, 65, 201 ff., 244 ff., II, 149, 172 ff., 196 dis 203, 211 ff., III, 3, 13 dis 55, 131 ff., 150 ff., 180 ff., 195 dis 200 und Exsistr. Heft 3, 43 dis 117.

Seine Thätigkeit im Frieden war nicht minder vielseitig. Schon nach dem ersten Schlesischen Kriege war er mit Besichtigung eines Theils der Husaren=Regimenter und mit deren Pferdeergänzung betraut, von 1746 an wurden ihm Ausbildung und ökonomische Angelegenheiten der Husaren sowie die Bearbeitung der Versonalien ihrer Offiziere übertragen. Auch beauftragte ihn der König mit der Ausbildung der zeitweise aus der Proving nach Potsdam kommandirten Stabsoffiziere der Infanterie und zog ihn zur Erprobung reglementarischer Neue= rungen und neuer Erfindungen in der Waffentechnik hinzu. Durch seine Vermittelung traten zahlreiche fremde Offiziere in Preußische Dienste, wie Finck, Manstein u. A. Bei Besichtigungsreisen, auf benen er den König als Generaladjutant begleitete, gab ihm dieser vielfach besondere Aufträge, wie Einübung reglementarischer Reuerungen, Führung des Gegners u. s. w. Wie schon im Kriege so leistete Winterfeldt auch im Frieden hervorragende Dienste im Nachrichten= wesen, indem er Kunde über die Armeen der Nachbarstaaten einzog und Gelände=Erkundungen vornahm.

Bei der Mobilmachung 1756 fiel ihm, neben der Sorge für Aufstringung der Offizier=, Artillerie= und Bagagepferde, die Ausarbeitung des Aufmarsches der Armee zu. Seine Thätigkeit während der

<sup>\*)</sup> Oeuvres, III, 105: "Tant de capacité et une conduite si sage valurent à Mr. de Winterfeldt le caractère de général-major."

Feldzüge 1756 und 1757 ift in den früheren Banden dieses Werkes eingehend gewürdigt worden. Winterfeldts vielseitige militärische Eigenschaften, sein praktischer Blick und ausgesprochenes Führertalent stellen ihn unter Friedrichs Generalen in allererste Reihe. Fähigkeit, des Königs Ideen rascher zu erfassen als die große Mehr= heit, hat das feine Verständniß zwischen Beiden herbeigeführt, in dem sich ihre Gedanken häufig ohne vorherige Aussprache begegneten. Dies Alles befähigte den General in außergewöhnlicher Weise zum ersten Behülfen des Königs in allen Armeeangelegenheiten sowie zur selb= ftändigen Ausführung schwieriger Aufträge. Auch in diplomatischen Sendungen hat er sich mehrfach bewährt Der König hat für seine Dienste niemals Ersatz gefunden. Die Worte, die er ihm beim Abschied in Bernstadt am 25. 8. sagte: "Bald hatte ich vergessen, Ihm Seine Inftruktion zu geben! Nur diese weiß ich für Ihn: erhalte Er sich mir" zeigen dies ebenso wie seine Rlage bei der Nachricht vom Tode des Generals: "Wider die Menge meiner Feinde werde ich Mittel ausfinden können, aber ich werde keinen Winterfeldt wieder kriegen." Es ist leicht zu ermessen, was Winterfeldt dem Könige in den folgenden drangvollen Kriegsjahren noch hätte sein können.

Das unbegrenzte Vertrauen des Königs in seine Leistungen und die vielsachen Gnadenbeweise, die er ihm zu Theil werden ließ, haben ihm viele Neider und Feinde gemacht. Seine rasch zugreisende Art bei Ausführung Königlicher Besehle und seine derbe Soldatennatur mag solche Feindschaft manchmal gefördert haben. Seine Abneigung gegen alles Französische Wesen gab kleinen Geistern Veranlassung, ihn als den Urheber des Krieges darzustellen, ebenso wie sie ihm die Schuld an dem Zerwürsniß des Königs mit dem Prinzen von Preußen zuschoben. Sinen Schwerin freilich erhoben edle Gesinnung und hoher Geistesssung über solch kleinliche Siersucht. Dies zeigt das gegenseitige Verständniß

Beider im Frühjahr 1757.

Winterfeldt war eine Kernnatur, das Urbild des Preußischen Soldaten. Einfachen, geraden Sinnes, tiefen Gemüthes, heiter und voll Lebensluft, aufrichtig fromm, uneigennützig und wohlthätig, haßte er alles Gemeine. Voll strengster Pflichttreue und kühner Entschlossenheit, dabei fühl abwägenden Verstandes, war er ein Mann der That. Eitelkeit und Schmeichelei waren ihm trot hohen Ehrgeizes fremd. Gegnern hat er ihre vielfachen Anfeindungen niemals mit gleicher Feindschaft vergolten. Für seine Untergebenen besaß er ein warmes Herz, das ihn auch dem Könige gegenüber rückhaltslos für sie eintreten ließ; für seine Freunde hatte er zuverlässige Treue, für seinen König begeisterte Hingebung. Alle Anderen, die Friedrich freundschaftlich nahe standen, haben den geistreichen Herrscher vermöge ihrer glänzenden Bildung, durch Geschmack, Wit oder außergewöhnliche Kenntnisse auf dem Gebiete der schönen Künfte und der Wiffenschaften gefesselt. In Winterfeldt schätzte er den Soldaten und den Menschen.

Winterseldt war in den drei Schlesischen Kriegen schon viermal verwundet worden, bei Mollwig, bei Marschendorf am 2. 12. 44, bei

Landeshut am 22. 5. 45 und bei Prag. Die Stelle, wo er bei Mons die Todeswunde empfing, bezeichnet ein Denkmal am Wegekreuz nordwestlich des Jäckelsberges, ein einfacher Sandsteinwürfel auf niedrigem Sockel mit der Aufschrift: "Hier fiel Winterfeldt 7. September 1757." Der König erfuhr seinen Tod zuerst gerüchtweise durch einen Bericht Fincks und über Berlin. Das letzte Schreiben Winterfeldts, Beförderungsvorschläge für sein Regiment betreffend, traf erst am 14. 9. im Lager bei Erfurt ein. Der König antwortete an demselben Tage, noch immer in der Hoffnung, daß die Gerüchte falsch seien. "Hier gehet alles nach Wunsch, es ist aber eine ver= flogene Zeitung aus der Lausnitz gekommen, die mir in großen Sorgen setzet. Ich weiß nicht, was ich davon glauben soll. Aus Dresden schreibet man mir, Er wäre todt, und aus Berlin, Er hätte einen Sieb über der Schulter . . . . wende der Himmel alles zum beften." Der erste Bericht Beverns über das Treffen bei Mons vom 8. 9. war von den Desterreichern abgefangen worden. So erhielt der König sichere Kunde von des Generals Tod erst am 14. 9. in Kerspleben durch Briefe aus Görlitz. Die Leiche Winterfeldts wurde am 13. 9. auf seinem Gute Pilgramsdorf bei Polkwitz beigesetzt. Prinz Karl ließ ihr von den Desterreichischen Vorposten an eine Stunde weit ein militärisches Chrengeleite geben. Am 7. 9. 1857 fanden die irdischen Ueberreste des Helden auf dem Kirchhofe des Invalidenhauses in Berlin eine neue würdige Ruhestätte.

- 41 zu S. 157. Giese berichtet über den Tag von Barschdorf: "Niemahls hat man den Herhog vergnügter gesehen, der Officier, und Gemeine Mann folgten seinem Behspiel, und bezeigten ihren wahren Verdruß, wie sich der Feind retirirte, und uns von serne anschauend vor seinen Meister erkannte." Sodann fügt er spottend hinzu, einige der Generale hätten die leichten seindlichen Truppen im Geiste schon für den folgenden Tag auf der Höhe von Weißenhof westlich Liegnitz und den rechten Flügel der Desterreichischen Hauptarmee dei Pfassendorf an der Straße nach Lüben gesehen. "Ich freue mich noch über die Antwort des Herhogs: Es würde ihm alsdenn freh stehen, nach Jauer zu marchiren."
- 42 zu S. 157. Die Befestigung von Liegnih war ziemlich versallen. Sie wurde in den Jahresrechnungen der Preußischen Festungen nicht geführt. Dennoch hatte der König, in der Erkenntniß der Wichtigkeit der Stadt als Stützpunkt und Magazinort, vor dem Siebenjährigen Kriege den vor der Stadtmauer liegenden Hauptwall mit breitem, sumpfigem Graben wieder sturmfrei herstellen lassen. Das alte Schloß bildete eine Art Citadelle. Vor dem Breslauer Ihor war ein Kavelin, drei kleine Kedouten lagen vor dem Graben zwischen dem Breslauer und Glogauer Thor.
- 43 zu S. 163. Kaunit hatte um diese Zeit den Vorschlag gemacht, Daun den Oberbesehl über die Hauptarmee in der Lausitz und dem Prinzen Karl den über die Reichsarmee zu übertragen, dort würde

sich dieser Soubise gern unterordnen. Hildburghausen solle dann eine in Schlesien für Belagerungszwecke aufzustellende Armee kommandiren. Stuhr, Forschungen z. I, 266, Schaefer I, 399 ff. Der Plan scheiterte am Widerstand des Naisers, der erklärte, "qu'il regarderoit comme un deshonneur personnel le rappel de son frère." Stainville an Bernis, 7. 9. Abgedr. bei Schaefer I, 649.

44 zu S. 165. Schlabrendorff hat wohl mit seinem Schreiben an den König voreilig gehandelt; daß aber Beverns Absichten am 3. und 4. 10. nicht gang klar waren, geht aus folgenden Schreiben des Herzogs an Schlabrendorff hervor: Um 3. 10.: "Ew. Excell. werden aus meinem heutigen discurs mehr als zu viel wahrgenommen haben mit wie vieler repugnance ich mir dazu bewegen laßen mögen den entschluß zu faßen mich über die Oder zu repliiren und dadurch Breslau von dieser Seite bloß zu lagen. Allein der Verluft der Armée welchen man mir so lebhaft vorstellet könte die einzige motive sein welche mir dazu bewegen mögte . . . . . " Am 4.: "Ich habe nach reiflicher Ueberlegung und zu Rathziehung derer Herren Generals meinen Entschluß dahin gefasset, daß es gegen Se. Königl. Majestät nicht zu verantworten senn würde, in der jetigen situation es auf die Extremitaet ankommen zu lassen." In einem zweiten Brief dagegen: "Ich habe heute das Lager nochmahls recht besehen, und kann ich ohnmöglich eine andere resolution fassen, als mich in diesem Posten so lange es immer möglich zu souteniren . . . . . Endlich am 5.: "Ich bin noch niemahls willens gewesen, den hiesigen Posten ohne die äußerste Nothwendigkeit zu verlassen, sondern habe bloß auf inständiges wiederholtes Anhalten nach dem Sentiment der ältesten Herren Generals einige vorläufige Anstalten vorzukehren nöthig erachtet, . . . . " Ar. Arch. Gith.

Um 13. 10. erhielt der König Beverns Bericht vom 6., woraus er sah, daß dieser noch westlich Breslau stand, und bat ihn in seiner Antwort, "um Gottes willen, allen sogenannten Kriegesrath mit denen Generals abzuschaffen und dagegen mehr Bertrauen in Sich Selbst zu haben", weil beim Kriegsrathhalten "mehrentheils nichts weiter herausstommt, als daß nach vielem vergeblichen Streiten die timide Partei den größten Hausen machet, daher Ich dann auch das weitere Kriegeszathhalten hiermit gar verbiete." P. K. XV, 9414.

45 zu S. 168. Am 21. 9. hatte die Kaiserin Maria Theresia ein Patent an die Einwohner Schlesiens erlassen, worin sie nach der Zusicherung ihres Schußes sämmtliche Landeseinwohner auffordert, den Kaiserlichen Truppen Beistand und Hülfe zu leisten. Der Herzog von Bevern erließ hierauf am 1. und 23. 10. aus Breslau Patente, worin er erinnert, daß der König schon am 22. 7. aus Leitmerig den Einwohnern verdoten habe, seindlichen Manissesten Gehör zu geben, und sie unter schwere Strasandrohung ermahnt, sich nicht in ihrer Pflicht und Treue gegen ihren rechtmäßigen Souverän wankend machen zu lassen. Am 29. 10. erließ der König ein weiteres von den Ministern

Podewils und Finckenstein gegengezeichnetes Patent. Danziger Beisträge III, 462, 513, 516 und 518 ff.

46 zu S. 170. Das Gerücht von den Desterreichischen Angriffs= absichten wurde um diese Zeit auch schon in das Preußische Lager aetragen. Am 12. 10. trafen dort lleberläufer ein, die u. A. auß= sagten, es solle am Theresientage, dem 15. 10., ein Angriff auf die Breußische Stellung unternommen und alsdann Breslau belagert werden. Bevern berichtete dies an den König, mit dem Zusatze: "welches bendes jedoch gott verhüten wolle, und hoffe ich daß ein jeder in der armée resolut sehn wird, das äußerste daran zu wagen und seine Haut so theuer als möglich zu verkauffen." Geh. St. Arch. Der König nahm diese Bemerkung sehr übel auf: "Ich hoffe, Meine Generals und Offiziers werden so ehrliebend und brav sein, sich weder vor Theresien= noch andere Tage, wie sie heißen, fürchten und gleichsam ein Dankfest machen, wenn sie solchen Tages keinen Feind gesehen. Vielmehr sollten sie froh sein, und Gott danken, wenn dergleichen ihnen Gelegenheit gäbe, mit dem Feind anzubinden und denselben wie ehrliebende Leute rechtschaffen zu schlagen" (P. N. XV, 9455). Bevern erwiderte am 27. 10., er habe sich "niemahls vorgestellet", daß der König diese Meldung der Aussage von Ueberläufern ungnädig nehmen könnte, da er ihm früher bei ähnlichem Anlaß Selbst geschrieben habe, wegen eines Marientages besonders auf der Hut zu sein. "Ein mehreres ist auch hier nicht geschehen, als daß ich befohlen, wenn der Feind bei seinem Freudenfeuer etwa scharf mit Canons schießen sollte, man ihm tète baissée entgegen zu gehen und an keine retraite zu gedenken hätte . . . . " Geh. St. Arch.

47 zu S. 170. Am 5. 10. berichtet Prinz Karl an die Kaiserin, es seien seit dem 27. 9. 156 Pferde gefallen und 1218 "marode geworden". In einem Memoire vom 20. 10. schreibt er: "20 Regiments ne formant que: 8000 Chevaux". Kr. Arch. Wien. Beverrberichtet am 13. 10. an den König, die Fahnenflucht reiße start beim Gegner ein, und die Ueberläuser klagten sehr über Brod- und Fouragemangel. Geh. St. Arch.

48 zu S. 170. In seinem Memoire vom 20. 10. schreibt Prinz Karl, wenn er sich für einen Augenblick an Stelle des Königs versehe, so würde er eine Diversion nach Böhmen machen, um die Desterreicher zu zwingen, dorthin ein größeres Korps zu entsenden und vielleicht die Belagerung von Schweidnit aufzugeben. Zedenfalls würde das Bevern Luft schaffen, die Hauptmacht des Gegners aus seinen Staaten in dessen Länder ableiten und, wie er sich in seinem wunderlichen Französisch ausdrückt: "obliger Lennemis de rester Chez Luy". In einer merkwürdigen Vorahnung künftiger Ereignisse fügt er hinzu, da der F. M. Neipperg ihm seine "reflexions" mitgetheilt habe, so habe er alles das, was der Gegner nach seiner Ansicht noch thun könne, hierherzgeset, um zu zeigen "quil peut y arriver encore Bien des evenements au quelle peut etre ont ne pance pas et peut etre encore

d'autre auquelles Je ne pance pas moy meme . . . . Mais V. M. doit etre assuré que Ce roy de prusse est Comme une Jdre (hydre) at qui Lont coup (l'on coupe) une tete et il en revient une autre . . . ."

- 49 zu S. 178. I. Jung-Bevern und das Gren. Bat. Diezelsky, 3 Bat. Garn. Regts. Mügschefahl und das I. Garn. Regts. Quadt aus Glat, das G. M. v. Areyten zu seiner Unternehmung gegen Landeshut herangezogen hatte. Das Gren. Bat. Areyten und das II. Sers aus Neiße, die er ebenfalls bei jener Gelegenheit beigezogen hatte, waren auf Ersuchen des Kommandanten von Neiße am 23. 8. dorthin zurückgekehrt.
- 50 zu S. 179. Es ist den G. M. v. Sers und v. Grumbkow mit Recht ein schwerer Vorwurf daraus gemacht worden, daß sie das Regiment Wartenberg= später Warnery-Husaren in Schweidnitz zurückbehalten haben. Für den Dienst während der Velagerung hätten die 200 Husaren des R. v. Alokopky genügt. Sers hat den Befehl Vederns vom 12. 10., die Husaren mit Ausnahme von 100 Mann zurückusenden, rechtzeitig empfangen. Bedern an den König, 13. 10., Geh. St. Arch. Warnery giebt in seinem Rechtsertigungsbericht vom 15. 3. 58 und im Verhör über diese Angelegenheit vom 23. 3. 58, Geh. St. Arch., an, er habe alle Anstrengungen gemacht, die Erlaubniß zu rechtzeitigem Verlassen der Festung zu erhalten.
- 51 zu S. 179. Eine Verbindung zwischen den einzelnen Forts und Redouten bestand 1757 nicht. Sie ist späteren Ursprungs. Bei Vonin, "Geschichte des Ingenieursorps und der Pioniere in Preußen", Verlin 1877, ist in Theil I, S. 52 erwähnt, die Werse seinen durch "einsache Retranchementssinien" verbunden gewesen. Aus dem »Tableau de Schweidnitz pp.« von M. Lefebvre geht hervor, daß ein solches Retranchement vor der Belagerung 1757 noch nicht vorhanden war. Er schreibt nach Erwähnung der Kapitulation von 1757: »Les autrichiens maitres de Schweidnitz . . . . . travaillèrent, tout de suite, à un grand retranchement derière les ouvrages, comme il se voit en Partie dans la cartouche de la Planche I.« Der erwähnte Plan zeigt in einer kleinen Rebenzeichnung eine theilweise bastionirte Umwallung dicht hinter den Wersen. Dieses "Retranchement" wurde, wie Lefebvre weiter berichtet, 1758 nach der Wiedereroberung eingeebnet, und statt dessen wurden einsache provisorische Verbeindungslinien zwischen den Wersen aus Erde gebaut.
- 52 zu S. 185. Die Angaben über die Stärke dieser gemeinschaftlichen Reserve, die übrigens nicht in den Kampf eingegriffen hat, gehen auseinander, weil sie zum Theil mit den Unterstützungsschaftlonen oder mit den Laufgrabenbesatzungen verwechselt werden. Es sind 7 bis 10 Bataillone als Reserve und sodann wieder 900 Grenadiere und 9 Bataillone als Laufgrabenbesatzung für die SchönbrunnsBögensdorfer und die Ervischwitzer Laufgräben zusammen aufgeführt. Ein ganz klares Bild über ihre Anzahl und Bertheilung läßt sich daher nicht gewinnen.

- 53 au S. 187. Die veröffentlichten Desterreichischen Berichte geben an, die Truppen hätten die gefährdeten Stellen schon über= schritten gehabt, als die Minen sprangen. G. F. W. Graf Senssel d'Aix spricht dagegen in seinem Bericht an den Kurfürsten von Bayern aus. daß die "Verlohrenen" durch drei gesprengte Minen verschüttet worden sein müssen. Kr. Arch. München. Auch in Schels, "Kriegsscenen als Beispiele des Felddienstes" I, 129, ist angegeben, es seien viele Grenadiere von den Fladderminen lebendig begraben worden.
- 54 zu S. 187. Nach Nádasdys Hauptbericht, der für die Ver= öffentlichung bestimmt war, soll zwar das Gartenfort bei einem zweiten durch ein Bataillon Luzan unterstützten Angriff, ungeachtet des Preußischen Kartätschseuers, um 2 Uhr nachts genommen worden sein. Nach Schels, a. a. D., I, 130, gelangten die Stürmenden bis in den Hauptgraben des Werkes, konnten aber die Eskarve nicht mehr ersteigen und harrten dort aus, bis das Fort infolge des Falles der anderen Werke kapitulirte. Nach der Französischen Relation, Nationalbibliothek Paris, drangen die Angreifer zwar in die Enveloppe ein, kamen aber dann infolge großer Verluste, namentlich an Offizieren, nicht mehr vorwärts. Sämmtliche Preußischen Quellen geben nur das Bögenfort und die Gartenredoute als erstürmt an.
- 55 gu S. 188. Ein Brief aus Glogau vom 27. 10. 57, Rr. Arch. Gftb., und die "Denkwürdigkeiten Friedrichs II.", 1759, III, 452 berichten, ein großer Theil der Gefangenen sei infolge der Nachricht über den Sieg des Königs bei Roßbach auf dem Marsche nach Böhmen entlaufen, was ihnen dadurch leicht wurde, daß die bedeckende Kavallerie mit maroden Pferden beritten war. Sie sollen sich großentheils in Glogau eingefunden haben.
- 56 zu S. 196. Die wahrscheinliche Stärke der Preußischen Urmee am Tage der Schlacht läßt sich wiederum nur auf dem Wege einer Durchschnittsberechnung bestimmen. Nach einem "Extract der Tagesliste von der Königlich Preußischen Infanterie im Lager bei Pöpelwitz, d. 19. November 1757", Geh. St. Arch., ergiebt sich eine "Effectivstärke" von 17671 Mann einschließlich der Offiziere. Hierbei sind die drei Freibataillone und Fußjäger nicht mitberechnet. Somit erhält man bei 37 Bataillonen eine Durchschnittsstärke von 478 Mann und demnach für 40 Bataillone . . . 19 120 Mann Infanterie, hierzu kommen noch . . . . . . . 200 Fußjäger, 102 Estadrons zu 80 Mann etwa\*) . 8 160 Mann Kavallerie, Artillerie etwa \*\*) 400 Mann.

\*) In Anlage 9 wurde Ende August die Rur.= und Drag.=Esk. mit 120, die Hus.:Est. mit 100 Mann berechnet. Nach Tempelhoff, Ausgabe 1794, I, 272, maren zur Zeit der Schlacht insbesondere die Dragoner und Husaren sehr schwach, so daß er die Est. höchstens mit 70 Mann rechnen zu dürsen glaubt. \*\*) Ende August in Anlage 9 auf 500 Mann angenommen.

Ergiebt . . . 27 880 Mann.

Zu einem ähnlichen Ergebniß, 28 400 Mann, kommt Tempelhoff mit einer anderen Art von Rechnung, nämlich 20 700 Mann Insfanterie und 7700 Mann Kavallerie. Eine noch geringere Stärke anzunehmen, erscheint angesichts des Umstandes, daß verschiedene Regismenter im Oktober und November Ersatmannschaften erhielten, nicht gerechtsertigt. Andererseits lassen folgende Zahlen aus dem oben genannten "Extract der Tagesliste" auf sehr starken Abgang durch Krankheit und Fahnenflucht schließen: "Krank praesens und absens" zusammen 5087 Mann, Verwundete 2265 Mann, "Manquirend" 5668 Mann, also bei der Infanterie allein zusammen 13 020 Mann.

- 57 zu S. 197. Der König urtheilt über die Besestigungsanlagen, Oeuvres, IV, 159, wie folgt: "Le front du camp prussien derrière la Lohe était couvert par des redoutes ouvertes par les gorges, mal placées, dont quelques unes même étaient dominées de l'autre rive." Giese, in dessen Hand Bevern die Anlage der künstlichen Verstärkungen gelegt hatte, weil er mit dem Gelände genau vertraut war, behauptet in einem Bericht an den König vom 14. 1. 58, Kr. Arch. Gstb., die Redouten seien "nach gutdünken derer Generals" und ohne ihn zuzuziehen gebaut worden. Diese Angabesteht im Widerspruch zum Précis Beverns, und der Herzog, dem Gieses Bericht vorlag, hat sie außerdem für unwahr erklärt.
- 58 zu S. 199. Außer den Stampachs und Loewenstein-Kür., die nach Luccheses Bericht entsendet waren und nicht in die Ordre de Bataille aufgenommen sind, wird die Thätigkeit der vier dem G. d. K. Fürsten Esterhäty unterstellten Regtrn. Benedict Dauns und Bürttems berg-Drag., Serbellonis und Anhalt-Zerbst-Kür. während der Schlacht in keinem Bericht erwähnt. Bermuthlich hat Prinz Karl sich diese 22 Schwadronen als Reserve zurückbehalten.
- 59 zu S. 200. Es ist bestimmt anzunehmen, daß die in den Desterreichischen Batterien in der Nacht vom 21. zum 22. 11. aufsgesahrenen Geschütze die von Nádasdy mitgebrachte schwere Artillerie gewesen und daß dagegen die in der Ordre de Bataille, Anlage 18 a und daß dagegen die in der Ordre de Bataille, Anlage 18 a und daß dagegen waren Geschütze bei den Truppen verblieben sind. Im Ganzen waren demnach dei den Desterreichern etwa 120 schwere Geschütze in Thätigkeit. Gaudi berichtet, auf Preußischer Seite sei am Morgen des 22. ein Theil der schweren Kanonen aus den Verschanzungen in der Front noch zu dem Korps Zietens geschafft worden. Obgleich dies sonst niegends erwähnt wird, hat die Angabe dennoch viel Wahrscheinsichkeit für sich, weil nicht alles schwere Geschütz am Abend der Schlacht in die Hände der Oesterreicher gesallen ist.
- 60 zu S. 205. Nach Tempelhoff, der als Bombardier in einer Redoute bei Pilsnit thätig war, wurde das Dorf mit Einbruch der Dunkelheit geräumt, worauf feindliche Infanterie vor Pilsnit aufsmarschirte und von der Preußischen Artillerie sowie von der bis an die Redouten vorgerückten Infanterie beschoffen wurde. Dies Gefecht soll bis zur völligen Dunkelheit etwa eine halbe Stunde gedauert

haben, dann seien die Redouten allmählich verlassen worden, ohne daß er sagen könne, ob ein Besehl dazu gegeben worden sei. Er betont, daß die Truppen auf dem rechten Flügel bis zum letzten Augenblick voll Muthes waren. Lloyd-Tempelhoff, Ausgabe von 1794, I, 270.

61 zu S. 206.

## Die bei Breslau gefallenen und tödtlich verwundeten Generale. G. C. Kaspar Ernst von Schulke.

geb. 18. 10. 1691 in Brandenburg, aus bürgerlicher Familie, studirte in Halle, Jena und Wittenberg, trat beim Jung-Dönhoffschen Regt. ein, 20. 11. 1713 F., 1715 vor Strassund, 28. 1. 16 S. L. mit Patent vom 28. 6. 16, 3. 1. 23 als St. K. zum neuerrichteten Moselschen Regt., 5. 7. 23 als K. zum Regt. Golh, 21. 7. 32 geadelt, 11. 6. 39 M. mit Patent vom 5. 7. 38, 23. 6. 40 D. L. von der Armee mit Patent vom 25. 6. 40 und zum I. Bat. Leibgarde verseht, 17. 5. 43 D. von der Armee mit Patent vom 18. 5. 43, 11. 6. 45 Kommandeur des II. und III. Bats. Garde, 13. 4. 47 G. M., Chef des Regts. z. F. Borcke und Kommandant von Bressau mit Patent vom 3. 12. 47, 19. 2. 57 G. L. mit Patent vom 16. 2. 57. Er starb am 2. 12. 1757 infolge der erhaltenen Wunden und wurde am Schlachttage von Leuthen in der Gruft der reformirten Kirche in Bressau beigesett. Er war Ritter des Ordens pour le mérite.

### G. C. Peter Ernft v. Penavaire,

geb. 1690 in Berlin als Sohn eines Refugiés, machte als Grands Mousquetaire den Spanischen Erbfolgekrieg (Malplaquet) mit, 4. 10. 1709 C. beim Leibskegt: zu Pferde, 24. 12. 12 L., 21. 9. 18 St. R., 17. 8. 22 R., 18. 7. 32 M., 17. 5. 41 D. L., 19. 8. 41 Romsmandeur des Regts., 12. 6. 44 D., Juni 1747 Ritter des Ordens pour le mérite, 14. 7. 48 G. M., 14. 11. 51 Chef des Leibskegts. Karasbiniers, 20. 2. 57 G. L., seit Februar 1757 Ritter des Schwarzen AblersOrdens. Er starb infolge seiner schweren Verwundung nach langem Kranfenlager am 19. 1. 1759 an einer hinzugetretenen Lungensentzündung in Berlin.

#### 6. M. Johann Ludwig v. Ingersleben,

geb. 16. 10. 1703 zu Lippehne, Kreis Soldin, kam 1718 auf das Königl. Pädagogium in Halle, dort fiel er dem Fürsten Leopold von Dessau wegen seiner Körpergröße und Schönheit auf und wurde beim I. Bat. des Regts. des Königs eingestellt. 28. 2. 23 F. mit Patent vom 15. 8. 23, 23. 8. 26 S. L., 16. 2. 34 P. L. mit Patent vom 1. 3. 34, 13. 6. 39 St. K., 23. 6. 40 K. beim I. Bat. Leibgarde und D. L. von der Armee mit Patent vom 6. 7. 40, 19. 5. 47 M. beim I. Bat. Leibgarde und D. von der Armee mit Patent vom 22. 4. 47, 9. 6 55 D. sowie Kommandeur des I. Bats. Leibgarde und G. M. von der Armee. Er starb am 27. 11. 1757, nachdem ihm sein verwundetes Bein sofort nach der Schlacht abgenommen worden war. Er war Kitter des Ordens pour le mérite.

G. M. Friedrich Ludwig v. Kleist (der Blonde),

geb. Oktober 1694 in Al. Dolgen, Kreis Neustettin, trat April 1712 bei der weißen Füsiliergarde ein, seit 1713 beim Regt. zu Fuß Wartenssleben, 19. 8. 14 F., 3. 2. 17 S. L., 19. 9. 19 K. L. mit Patent vom 14. 2. 20, 24. 7. 29 St. K., 12. 8. 31 K. mit Beibehalt seines Patents vom 24. 7. 29, 9. 12. 40 M. und Kommandeur eines Gren. Bats., 6. 9. 43 als D. L. zum neuerrichteten Füs. Regt. Alt-Württemberg mit Patent vom 6. 11. 43, 16. 8. 44 Kommandeur eines Gren. Bats., 24. 5. 47 D. mit Patent vom 29. 5. 47, 14. 6. 50 als Kommandeur zum Kegt. Kalnein versetzt, 28. 5. 56 G. M. mit Patent vom 14. 9. 54, 3. 10. 56 Chef des Kegts. z. K. Quadt.

- 62 zu S. 206. Die im Geh. St. Arch, vorhandene Verluftliste ist unvollständig, sie enthält über die Regtr. Pannwig, Manteuffel, Leftwig, Brandes, Kaldreuth, Schulte und das Gren. Bat. Burgsdorff keine Angaben. Die Zahlen sind ergänzt nach dem Journal des Füs. Regts. Prinz Heinrich und dem Tagebuch des Inf. Regts. Tauentien, früher Lestwiß, Kr. Arch. Gstb., ferner nach dem Tagebuch eines Offiziers vom Gräflich Anhaltischen Füs. Regt., dem Tagebuch von den Feldzügen der Gren. Komp. desselben Regiments, dem Bericht des D. v. Carlowitz von den Feldzügen seines Gren. Bats. (Rahlben) und nach dem Journal des jetigen Tauentienschen Regts., Ungedr. Nachr. IV, 127, 176, 222 und 455. Demnach fann die Gesammtverlust= zahl von 5667 Mannschaften auf volle Genauigkeit keinen Anspruch machen, weil die Verluste der Regtr. Pannwiß, Schulte, Manteuffel, Brandes und Württemberg nicht zu ermitteln waren. Die Angabe Gaudis, die höchst wahrscheinlich auf den von den einzelnen Regimentern eingezogenen Nachrichten fußt, wird mit 6174 Mann der Wirklichkeit ziemlich nahe kommen. Dhne Zweifel sind darunter viele Fahnen= flüchtige, denn die Zahlen unter "Todt oder vermißt" stehen zum Theil im umgekehrten Verhältniß zur Zahl der Verwundeten. Bevern schreibt in seiner Relation an den König: "und glaube ich, daß viele vor todt passiren werden, so in der Nacht desertiret sind, denn nicht gar so viel Todte auf dem Platz gelegen."
- 63 zu S. 206. Die Verluftangabe über Fahnen und Geschütze beruht auf einer Verluftliste im Nachlaß des Prinzen Ferdinand von Preußen und auf einer Aufstellung des D. v. Dieskau. Geh. St. Arch. Die Desterreichischen Angaben schwanken zwischen 24 und 41 eroberten Geschützen, doch sind sie meist späteren Datums, also theilweise wohl die der Vreslauer Besatung abgenommenen Stücke mitgerechnet.
- 64 zu S. 211. Den Verdacht, Bebern habe aus Furcht vor der Verantwortung und vor einem Zusammentreffen mit dem Könige seine Gefangennahme absichtlich herbeigeführt, widerlegt sein Verhalten während des ganzen Feldzuges, das peinlichste Gewissenhaftigkeit und ein scharf ausgeprägtes Gefühl für Verantwortung zeigt. Auch der König hat niemals an diese Verdächtigung des Herzogs geglaubt. Vebern übersandte dem König aus Stabelwih am 26. 11. eine

Relation über die Schlacht von Breslau mit einem ausführlichen Schreiben zur Rechtfertigung seines Verhaltens, Weh. St. Arch., gedr. bei Ollech, a. a. D., 139 ff. Gegenüber dem Vorwurf, daß er trok des Königs »positiver Ordre« nicht angegriffen habe, beruft er sich darauf, daß er auf seine Anfrage in dieser Hinsicht lange ohne Antwort geblieben sei, und der König zum ersten Male in seinem Schreiben vom 8. 11., das er am 12. 11. erhielt, seinen Angriffsplan gebilligt habe. Bis dahin hätten ihn aber die Gerüchte von einer mit Frankreich getroffenen Konvention, die ihm aus Berlin zugekommen seien, vom Handeln ohne Genehmigung des Königs abgehalten. habe der Fall von Schweidnitz die Lage geändert. Er bittet den König, ihm den verfrühten Abmarsch Khaus von Breslau nicht zur Last zu legen, ebenso wenig die übereilte Kapitulation der Festung, für deren standhafte Vertheidigung er strengen Befehl gegeben habe. Es liegt noch eine Reihe von Briefen Beverns an den König vor, Geh. St. Arch., in denen er das Gesagte zum Theil wiederholt. Am 23. 1. 58 bittet er von Brünn aus um seinen Abschied, da ihm nach allen Anzeichen keine Hoffnung bleibe, die Gnade des Königs jemals wieder zu erhalten. Dieses Schreiben sowie zwei weitere vom 14. 2. und 8. 3. scheinen ohne Antwort geblieben zu sein. Auf die Meldung vom 5. 4. aus Neiße von seiner Rückfehr aus der Gefangenschaft verfügte der König, er solle "nach Stettin zu seinem gouvernement" gehen.

65 zu S. 215. F. v. Tschirschky berichtet im Tagebuch des Regts. Lestwitz, Kr. Arch. Gstb., daß das Regiment von 9 Uhr vormittags an in Erwartung des Abmarsches auf dem Plat vor der Domkirche aufmarschirt gestanden habe; die Gewehre waren zusammen= "So fam zur Fatalität der Prinz Carl v. Lothringen nebst der feindlichen ganzen Generalität auf den Dohm, um die dafige Kirche zu besuchen, ben dieser Gelegenheit sagten S: Königl. Hoheit zu unseren Leuthen: »Burschen, wer fernerhin nicht Lust hat, dem Könige von Preussen zu dienen, der melde sich ben der Wacht am Schweidnitzer Thor, wo er einen Lauf-Paß und einen Ducaten Douceur als Reisegeld haben soll.« Dieses war auf einmal das Signal, was das Regiment in Unordnung brachte, obgleich der Obrifte und sämmtl. Officiers, worunter ich mit gewesen sich alle Mühe gaben, die Leute wiederum in Reihe und Glieder zu bringen, jo war es doch unmöglich, alles fturzte wie ein Wirbel nach der Stadt, und da das Sandthor bereits mit feindlichen Truppen besetzt war, so war auch hier kein Halten, sondern alles gieng in die Stadt und zertheilte sich in derselben, da ihnen der Feind denn auch würklich erlaubte, zu denen anderen Thoren auszupassiren, um sich nach ihrer Heymath zu be= geben; jo bald aber diefe Leuthe einsahen, und hörten, daß der König sich wiederum mit der Armée sich näherte, so eilten sie alle Sr. Majestät entgegen und bothen ihre Dienste an; da sie denn Se Majestät alle ben das Grenad-Bataillon vom Reg. setzten, welches dazumal der Major von Oesterreich commandirten, wo sie auch die Bataille von Leuthen mitmachten, und wirklich recht brav thaten, es besohlen noch überdem S: Majestät, daß diese verlausenen Leuthe beh Ankunst des Regiments nicht bestraft werden sollten, der Berlust war stark, es waren wirsich 949 Mann auseinander gelausen und das Regiment marschirte des Abends um 6 Uhr nicht stärker als 150 Mann aus." Lestwit hat vor dem Kriegsgericht bemerkt, es sei ein Fehler von Bevern gewesen, Schlesische Regimenter zur Besatung Breslaus zu bestimmen. Er will schon am 22. abends den Herzog gebeten haben, sein Regiment nicht nach Breslau zu legen. Bevern begründet diese Maßregel im Précis damit, daß die Regimenter wenig gelitten hatten und außerdem mit der Dertlichkeit genau vertraut waren.

66 zu S. 216. Die G. L. v. Khau, v. Lestwiz und v. Katte kamen auf Besehl des Königs sofort in Untersuchungshaft, Khau nach Glogau, die beiden Anderen nach Spandau. Am 9. 2. 58 besahl Friedrich die kriegsgerichtliche Untersuchung über die drei Generale und bestimmte zum Borsizenden des Kriegsgerichts den G. F. M. Fürsten Moriz von Anhalt-Dessau.\*) Der am 11. 3. gefällte und vom König am 14. 3. bestätigte Spruch lautete, daß Katte die Ordre des Königs vom 6. 10., Breslau auß Neußerste zu "defendiren", P. K. XV, 9395, nicht an Lestwiz mitgetheilt habe, und deshalb mit einem Jahr Festungsarrest zu bestrasen sei. Bon der Anschuldigung, "capituliret und Desterreichische Proviant-Bediente vor der Capitulation in die Stadt eins gelassen zu haben", wurde er freigesprochen.

Leftwitz wurde schuldig besunden, "wegen Breslau capituliret und die Garnison nicht ordentlich zusammengehalten" und darum "zu solge des Reglements das Leben verwürket" zu haben. Er sollte jedoch durch die schwache Besatzung, den Mangel an Kanonieren, sein hohes Alter, die in der Schlacht empfangenen Berwundungen sowie "Tage Lang gehabte Fatiguen" und andere Umstände entschuldigt und mit Kassatzund zwei Jahren Festungshaft zu bestrafen sein. Fürst Moritz allein hatte für die Todesstrafe durch "decolliren" gestimmt.

Khau wurde für schuldig erkannt, daß er "durch Neberschickung einiger Punkte" den ersten Anlaß zur Nebergabe gegeben und Lestwitz nicht die äußerste Gegenwehr besohlen habe, da er wußte, daß der König im Anmarsche sein Urtheil lautete auf sechs Monate Festungs-arrest. Alten des Kriegsgerichts. Sentenz.

Der Lebensgang der drei unglücklichen Generale, die, nachdem sie bis dahin ehrenvoll und rühmlich gedient hatten, nunmehr unter solch bedauernswerthen Umständen vom Schauplat abtreten mußten, ist folgender:

<sup>\*)</sup> Generalfeldmarschall seit der Schlacht bei Leuthen. Mitglieder waren die G. L. v. Forcade, Prinz Ferdinand von Preußen und Prinz Eugen von Würtkemberg, beide Generalseutnants seit der Schlacht bei Leuthen, die G. M. v. Geist, v. Plettenberg und v. Lattorff, die D. v. Broefigke und v. Hoffmann vom Regt. Jung-Braunschweig und v. Bardeleben vom Regt. Garbe, und die D. L. v. Belling vom Regt. Prinz von Preußen, v. Zeuner vom Regt. Lattorff und v. Saldern vom Regt. Garbe.

#### G. C. Johann Georg v. Cestwit,

geb. 16. 9. 1688 in Kontop in Schlessen, trat im Oktober 1704 beim Regt. Markgraf Albrecht Friedrich ein, 19. 3. 07 F., 5. 4. 10 S. L., 21. 3. 14 St. K., 17. 4. 14 als R. zum Bat. z. F. Schönebeck mit Vatent vom 22. 1. 15 versett. Er machte 1707 den Feldzug in Italien, 1708 bis 1711 den Krieg in Brabant mit. 1715 wurde er im Kriege gegen die Schweden vor Stralfund schwer verwundet. 26. 5. 23 M. mit Patent vom 27. 5. 23, 15. 7. 37 D. L., Patent vom 25. 1. 33, 12. 4. 40 Rommandeur des Regts. Jeete, 1. 8. 40 D. mit Patent vom 30. 7. 40, 15. 7. 45 G. M. mit Patent vom 23. 7. 45, 12. 2. 46 Chef des Regts. z. F. Schwarz-Schwerin, 8. 9. 54 G. L. mit Patent vom 7. 9. 53 und Ritter des Schwarzen Adler=Drdens. Trop des vom Könige bestätigten Urtheilsspruchs behielt er sein Regiment. Er verbüßte seine Strafe in Spandau, doch wurde ihm laut Allerhöchster Kabinets-Ordre vom 31. 12. 58 ein Sahr erlassen. 25. 6. 63 erhielt er das Regt. 3. F. Treschow. Er starb in Berlin am 27. 7. 1767.

#### G. C. Friedrich Wilhelm Freiherr v. Knau,

geb. 22. 1. 1708 in Pirna, studirte 1724 bis 1728 in Wittenberg, dann in Halle. Nach längeren Reisen 1731 Lieutenant bei den reitenden Sächsischen Trabanten, 1733 R., 1734 M., nahm an der Belagerung von Danzig und 1737 am Feldzuge nach Ungarn theil, im felben Jahre D. L. und Führer des Bestenbostelischen Kürassier=Regiments. 1740 trat er in Preußische Dienste. 3. 2. 41 D. und Kommandeur des Drag. Regts. Nassau, 1741 erhielt er für das Gefecht bei Napajedl den Orden pour le mérite. 7. 4. 43 Chef des Regts 3. Pf. Alt= Waldow, 25. 5. 43 G. M., zeichnete er sich bei Hohenfriedeberg durch Entschlossenheit aus und führte bei Kesselsdorf eine Brigade. 2. 1. 52 G. L. mit Patent vom 5. 1. 52. 10. 9. 52 Ritter des Schwarzen Adler=Drdens. Bei Breslau wurde er leicht verwundet. Die sechs= monatliche Festungshaft verbüßte er in Glogau. Tief gebeugt durch sein Unglück und wiederholt von Schlaganfällen betroffen, erlag er deren Folgen am 30. 3. 1759 in Schweidnitz. Der König nahm lebhaften Antheil an seiner Krankheit, besuchte ihn in Schweidnit und bezeugte ihm seine Theilnahme.

#### G. C. Bans Friedrich v. Ratte,

geb. 13. 3. 1699 im Magdeburgischen, trat beim Regt. z. Pf. Katte ein, 14. 4. 14 C., 24. 9. 17 L. mit Patent vom 25. 9. 17, 18. 5. 21 R. mit Patent vom 30. 5. 21, 3. 10. 30 M., 31. 7. 39 D. L., 16. 4. 41 Kommandeur des Regts., 27. 5. 43 D. mit Patent vom 14. 5. 43, 26. 4. 47 G. M. mit Patent vom 2. 12. 43, 20. 9. 47 Chef des Leibregts. z. Pf., 27. 5. 56 G. L. Er verbüßte seine eine jährige Festungsarreststrase in Spandau und starb am 29. 3. 1764 in Berlin.

67 zu S. 216. Nach den Aften des Kriegsgerichts sind 88 Gesichüge verloren gegangen. Der Bericht des Prinzen Karl an die Kaiserin

vom 25. 11. giebt im Ganzen 130 Geschütze an, worunter eine Anzahl alter eiserner. Hierbei sind höchst wahrscheinlich die in der Schlacht erbeuteten Kanonen mitgerechnet. Ferner sind u. A. aufgeführt: 156 530 Stückfugeln, gegen 2000 Ctr. Pulver, etwa 2 Millionen Flintenpatronen, 16 512 Ctr. Mehl, 61 362 Metzen Getreide und 29 000 Metzen Hafer.

68 zu S. 220. Der Herzog von Bevern hat in den Bemerkungen am Schluffe seines Précis die hauptfächlichsten von ihm begangenen Fehler selbst freimüthig aufgezeichnet. Es sind ihm aber in Bezug auf die Leitung der Schlacht auch ganz unbegründete Vorwürfe gemacht worden, wobei zum Theil nicht berücksichtigt wurde, daß wichtige Schreiben des Königs erst nach der Schlacht oder gar nicht mehr in seine Hände gelangt sind. Hierher gehört die Behauptung, er habe im Augenblick der Entscheidung den gefährdetsten Posten seiner Aufstellung verlassen, um zu Zieten zu reiten, sich bei diesem Rath und Hülfe zu holen, und dadurch den Rückzug der Truppen selbst verschuldet. Diesem Vorwurf, dem schwersten, der einem General überhaupt gemacht werden kann, steht die Uebereinstimmung aller Quellen mit der Relation und dem Précis Beverns entgegen. Hiernach ist er erst nach Ein= bruch der Dunkelheit, als das Feuer auf der ganzen Linie auf= gehört, und nachdem er die zurückgezogenen Truppen auf den Gandauer Höhen geordnet hatte, von dort zu Zieten geritten. Auch soll der Gedanke des nächtlichen Angriffes gar nicht von ihm, sondern von Bieten ausgegangen sein, der Herzog sich also zu diesem in völliger Rathlofigkeit über die zu ergreifenden Maßregeln begeben haben, um eine Art von Kriegsrath zu halten. Abgesehen davon, daß gar kein Grund vorliegt, in dieser Hinsicht an der Wahrhaftigkeit Beverns zu zweifeln, und daß bekanntlich Tempelhoff, der für seine Aufzeichnungen viel= fach Erkundigungen von kompetenten Persönlichkeiten einzog, seine Un= gaben durchweg bestätigt, entbehrt diese Darstellung aller inneren Wahrscheinlichkeit. Zieten kannte die Lage am Loheabschnitt viel zu wenig, um Bevern sofort mit einem fertigen Vorschlag entgegen= zutreten. Auch hatte er sich während der Schlacht so wenig unter= nehmungsluftig gezeigt, daß ihm der Entschluß zu diesem nächtlichen Angriff kaum zuzutrauen ist. Die ganze Unterredung kann auch nur sehr kurz gewesen sein, denn nach Gaudi ist der Herzog schon bald nach 6 Uhr wieder von Zieten fortgeritten. Diese Zeitangabe stammt nicht von Bevern; Baudi hat sie also bei anderen Theilnehmern an der Schlacht Der Brief des Königs über die Schlacht vom 30. 10., ermittelt. Schöning I, 93 ist für die Darstellung der Verhältnisse nicht als maßgebend anzusehen, denn er enthält verschiedene Unrichtigkeiten, die dem König zunächst zugetragen worden waren, ebenso wie der Bericht Eichels an Finckenstein vom 30. 11., P. N. XVI, 9554. Es ist ferner behauptet worden, Beverns Verhalten während der Schlacht habe die Zuchtlosiakeit der Truppen veranlaßt, weil das Regiment Schulte versagte, und weil Bevern in seiner Relation aus Stabel= wiß vom 26. 11. den unglücklich gewählten Ausdruck gebrauchte,

die Regimenter unter Prinz Ferdinand hätten "Reiß auß" genommen. In der mehr überlegten Fassung des Précis schreibt er statt dessen: "sich zu retiriren genöthigt wurden". Bevern hat während der Schlacht Ruhe und Besonnenheit nicht einen Augenblick verloren, er ist stets an den am meisten bedrohten Bunkt geeilt und hat durch persönliches Eingreifen die Gefechtslage zu wenden versucht, in diesen Augenblicken auch zweifellos überall die richtigen Magregeln ergriffen. Die Truppen haben sich mit Ausnahme des Regiments Schulze sämmtlich sehr brav geschlagen. Die Mannszucht lockerte sich erst während des nächtlichen Rückzuges, indem die Kahnenflucht einriß, eine bekannte Erscheinung jener Zeit. Für das Versagen eines einzigen Truppentheils kann der Feldherr nicht verantwortlich gemacht werden. Die Fälle, daß infolge eines Mißverständnisses oder sonstigen unglücklichen Zufalls plöplich in einer sonst braven Truppe eine Panik einreißt, sind nicht allzu selten in der Kriegsgeschichte und bedürfen sehr vorsichtiger Beurtheilung. Auch der Rückzug ohne Befehl darf, bei richtiger Würdigung der Umstände, die ihn herbeiführten, nicht als ein Beweis der Disziplin= lofigkeit angesehen werden, wie dies mehrfach geschehen ist. Ebenso wenig kann man dem Berzog dafür die Schuld beimeffen. trifft höchstens der Vorwurf, daß er Brandes nicht vor seinem Wegreiten zu Rieten noch den ausdrücklichen Befehl sandte, sich bei Vilsnik auch fernerhin zu behaupten.



Anlagen.

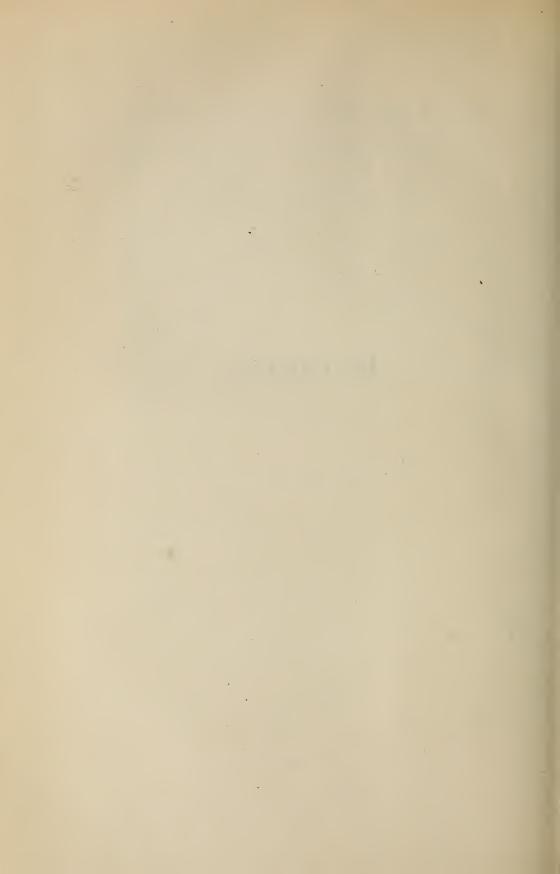

# Das Kaiserlich Russische Heer.

#### A. Infanterie.

### I. Leibgarden zu Fuß.

- 1. Leib-Kompagnie Petersburg (Stadt)\*)
- 2. Leib-Garde Prevbrashenski Regiment, 4 Bat., 1 Gren.= und 1 Bombardier-Romp., Petersburg (Stadt).
- 3. Leib-Garde Sfemionowski Regiment, 3 Bat., 1 Gren. Romp., Betersburg (Stabt).
- 4. Leib-Garde Ismailowsti Regiment, 3 Bat., 1 Gren. Komp., Petersburg (Stabt).

## Bemerkungen zu 1.

- 1. Die Leib-Rompagnie war 364 Röpfe ftarf.
- 2. Die Bat. des Preobrassenst Regts. zu 4 Komp. hatten anscheinend je 16 Off., 714 M., 18 Nichtkämpser. Die Eren. Komp. des Regts. bestand aus 5 Off., 277 M., 2 Nichtkämpsern, die Bombardier-Komp. aus 3 Off., 83 M., 21 Nichtkämpsern. Der Oberstab des Regts. setzte sich aus 7 Off. zusammen, darunter die Kommandeure der Bat., der Unterstab aus 3 Off. (Regimentsequartiermeister und Udjutanten) und 337 Nichtkämpsern.\*\*) Gesammtstärfe des Regts. einschl. Eren.: und Bombardier-Komp. 3720 M., davon 432 Nichtkämpser.

<sup>\*)</sup> Ohne anderweitige Erläuterung ist der Standort der Truppen durch die Namen der Provinzen oder Landschaften bezeichnet und bezieht sich auf das Jahr 1756; soweit er im Winter 1756/57 verlegt wurde, ist dies durch den zweiten Namen ausgedrückt.

<sup>\*\*)</sup> Zu den Nichtfämpfern gehören die Aerzte, Feldscheerer, Schreiber, Handswerker, das Personal des Unterstades des Negts. (einschl. der Regimentsmusster), Offizierburschen und die Fahrer des Regimentstrains. Nur der kleinere Theil der Nichtfämpser gehörte zu den Kompagnien und Bataillonen, der größere unterstand dem Regimentskommando unmittelbar, er ist daher in den Stärkeangaben dem Personal des Unterstades zugezählt.

- 3. Das Bat. des Ssemionowski und Jsmailowski Regts. zu je 4 Komp. war anscheinend 16 Off., 664 M., 20 Nichtkämpfer stark. Die Gren. Komp. hatte 3 Off., 211 M., 2 Nichtkämpfer. Der Oberstab des Regts. zählte 6 Off., der Unterstab bestand aus 3 Off., 265 Nichtkämpsern. Gesammistärke jedes der beiden Regtr.: 2536 M., davon 327 Nichtkämpser.
- 4. Jedes Bat. hatte zwei 3 Ker mit je zwei kleinen 6 Kigen Mörsern auf deren Laffetenachsen. Zur Bedienung dieser Geschütze besanden sich schon im Frieden eine Anzahl Artikleristen bei den Regtrn. Die Bombardier-Komp. wurde im Kriege vom Preobrashenski Regt. abgezweigt und als selbständige Artiklerietruppe verwendet.

### II. Grenadier=Regimenter.

(1756 errichtet. Das Regiment zu 2 Bataillonen.)

- 1. Erstes Grenadier=Regiment,
- 2. 3weites Grenadier=Regiment,
- 3. Drittes Grenadier=Regiment,
- 4. Biertes Grenadier=Regiment,

Estland.

Petersburg (Stadt).

### III. Mustetier-Regimenter.

(Das Regiment zu 3 Bataillonen und 2 Grenadier-Kompagnien.)

|     | (Dus Regiment zu 5 Bututtionen und | 2 Stenablet-Kompagnien.) |
|-----|------------------------------------|--------------------------|
| 1.  | Apscheron,                         | Ingermanland, Livland.   |
| 2.  | Archangel (Archangelogorod),       | Estland, Livland.        |
| 3.  | U(ow,*)                            | Nowgorod, Pstow.         |
| 4.  | Astrachan,                         | Ingermantand.            |
| 5.  | Bieloserst,                        | Livland, Kurland.        |
| 6.  | Butyrki,                           | Ingermanland, Estland.   |
| 7.  | Jaroslaw,                          | Rasan, Wladimir.         |
| 8.  | Ingermantand,                      | Ingermanland.            |
| 9.  | Kabarda,                           | Wyborg.                  |
| 10. | Rajan,                             | Livland, Kurland.        |
| 11. | Rexholm,*)                         | Pstow.                   |
| 12. | Riew,                              | Aurland.                 |
| 13. | Roporie,                           | Wyborg.                  |
| 14. | Rura,                              | Rasan, Räsan.            |
| 15. | Ladoga, .                          | Livland, Aurland.        |
| 16. | Moskau Nr. 1;                      | Ingermanland.            |
| 17. | Mosfau Nr. 2,                      | Nowgorod, Livland.       |

<sup>\*)</sup> Bersah bis Serbst 1756 den Dienst an der Westgrenze.

| 18. | Murom, )            | Livland, Burland.               |
|-----|---------------------|---------------------------------|
| 19. | Narwa, J            |                                 |
| 20. | Nascheburg,         | Moskau.                         |
| 21. | Nawaginsk,          |                                 |
|     | Das Regt. wurde bei | der Landesvermessung verwendet. |
| 22. | Newa,               | Livland, Kurland.               |
| 23. | Nishegorod,         | Rurland.                        |
| 24. | Nijow,              | Nowgorod, Livland.              |
| 25. | Nowgorod,           | Livland, Kurland.               |
| 26. | Perm,               | Ingermanland, Estland.          |
| 27. | Pifow,              |                                 |
| 28. | Petersburg,         | Nowgorod, Livland.              |
| 29. | Rajan,              |                                 |
| 30. | Rostow,             | Ingermanland, Estland.          |
| 31. | Schirwan,           | Jaroslaw.                       |
| 32. | Schlüsselburg,      | Nowgorod, Livland.              |
| 33. | Sibirien,           | Livland, Kurland.               |
| 34. | Smolenst,           | Ingermanland, Livland.          |
| 35. | Ssusdal,            | Estland.                        |
| 36. | Tenginsk,           | Mostau.                         |
| 37. | Tobolsk,            | Ingermanland.                   |
| 38. | Troizt,             | Ingermanland, Livland.          |
| 39. | Tichernigow,        | Eştland.                        |
| 40. | nglitsch,           | Cirrunt.                        |
| 41. | Welikoluki,         | Wyborg.                         |
| 42. | Wiatfa,             | Estland.                        |
| 43. | Wladimir,           | Rexholm.                        |
| 44. | Wologba,            | Nowgorod, Pjkow.                |
| 45. | Woronesh,           | Rurland.                        |
| 46. | Wyborg,             | Nowgorod, Livland.              |
|     |                     |                                 |

# Bemerkungen zu II und III.

1. Den Oberstab des Regts. bisoeten 1 Oberst, 1 Oberstleutnant, 1 Premiermajor, 1 Secondmajor. Die 3 zuletzt genannten Offiziere führten die Bataissone. Der Unterstab eines Gren. Regts. zählte 2 Off., 190 Richtkämpfer, der eines Must. Regts. 2 Off., 205 Richtkämpfer.

- 2. Jebe Komp. des Gren. Regts. sollte 6 Off., 15 Untoss., 6 Spielleute, 200 M., 3 Nichtfämpfer, ein Bat. 30 Off., 1105 M., 15 Nichtfämpfer starf sein. Gesammtstärfe des Gren. Regts.: 2501 Köpfe, davon 220 Nichtfämpfer. Diese Sollstärfe wurde nie erreicht.
- 3. Der Sollbestand einer Must. Komp. betrug 5 Dff., 7 Untoff., 4 Spielleute, 144 M., 2 Nichtkämpser, der eines Must. Bats. ohne Gren. Komp. 20 Dff., 628 M., 8 Nichtkämpser. Die Gren. Komp. des Must. Regts. sollte 6 Dff., 13 Untoff., 3 Spielleute, 200 M., 2 Nichtkämpser start sein. Die Sollstärte des Must. Regts. betrug 2626 M., davon 233 Nichtkämpser; sie wurde nie erreicht.
- 4. 1761 wurden 2 leichte Bataillone aus Freiwilligen der regulären Regtr. errichtet, die je 2 Bataillonsgeschüge erhielten. Sie sollten zur Führung des kleinen Krieges, zur Unterstützung der Unternehmungen der leichten Kavallerie und für selbständige Aufgaben verwendet werden, waren aber nur eine vorsübergehende Erscheinung.
- 5. Die Zahl der Regimentsgeschütze blieb während des ganzen Krieges, auch nach Zurücklassung der dritten Bat. gleich, doch wechselten im Laufe der Feldzüge die Geschützarten. Die zu den 3 Wern gehörigen kleinen Mörser sielen zuerst fort. Fast alle Regtr. führten seit 1759 neben 2 3 Wern 2 1/4 pudige, seit 1761 zwei 8 Wige Einhörner (Anhang 6). Auch die dritten Bat. erhielten eine entsprechende Geschützusrüftung.
- 6. Die Stärke des Regimentstrains änderte sich nach Zeit und Umständen mehrsach und war auch, nach den einander widersprechenden Nachrichten zu urtheilen, bei den einzelnen Regtrn. verschieden. Das Inf. Regt. hatte rund 100 etatsmäßige meist zweispännige Fahrzeuge, zu ihnen gehörten die Munitionstarren der Regimentsartillerie, Patronen: und Handgranatsarren, Hospitalstaleschen, Apotheferz, Kassenz, Kanzleiz und Zeltwagen, Fahrzeuge für Spanische Reiter und Brückenmaterial über kleinere Hindernisse, für Handmühlen, sür das Gepäck der Nichtsämpser und die Proviantwagen. Für die Fouriere wurden 10 Reitpserde mitgesührt. Hierzu kam eine mindestens gleich starke Zahl außeretatsmäßiger Fahrzeuge, d. h. für das Gepäck der Offiziere des Regts. und die Korporalschaftsz (Artiellz) Wagen der Mannschaften, auf denen die Tornister und sonstenden. Diesen sehrden Verleichen Regt. gehörte außerdem 1 Marketenderwagen. Diesen sehr beträchtlichen Troß vermehrten noch die Reservepserde der Stabsossisiere und die umfangreichen Bagagen der höheren Stäbe.

Im Laufe des Krieges wurde die Zahl einiger der oben genannten etatse mäßigen Fahrzeuge verringert. Die Spanischen Reiter sielen 1759 ganz sort, auch die besonderen Wagen sür Handmühlen schaffte man ab und verringerte 1761 die Handgranatkarren auf 2 bis 3. Dagegen wurden die Proviantfahrzeuge vermehrt, auch traten 1759 Schanze und Berkzeugwagen hinzu. Trop wiedersholter Erlasse der Oberbesehlshaber gelang es aber nicht, die Zahl der außerzetatsmäßigen Fahrzeuge einzuschränken, zumal da die höheren Stäbe mit schlechtem Beispiele vorangingen.

#### B. Kavallerie.

## 1. Garden zu Pferd.

Leib=Garde=Regiment zu Pferde, 5 Est., Petersburg (Stadt). Der Sollstand der Est. betrug 7 Off., 18 Untoff., 4 Trompeter, 191 Reiter, 16 Richtkämpfer, die Sollstärke des Regts. 44 Off., 1332 M., davon 267 Richtskämpfer.

## II. Küraffier=Regimenter.

(Das Regiment zu 5 Eskadrons.)

1. Leib=Regiment,

Petersburg (Stadt).

- 2. Thronfolger, Estland, Livland. Die volle Bezeichnung des Regiments lautet: Kürassier-Regiment Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Beter Feodorowissch.
- 3. Drittes Regiment, Kurland. Bis 15. 3. 1756 hieß das Regt.: Chemals Münnich.
- 4. Kafan,\*)
  5. Kiew,
  6. Nowotroizf,

  318 1756 Riew, Nowgorob.

  Dragoner:
  Regimenter

  Dref, Nowgorob.

## III. Grenadier=Regimenter zu Pferde.

(Bis 1756 Dragoner-Regimenter. Das Regiment zu 5 Estadrons.)

1. Aftrachan,\*\*) Orenburg, Riew.

2. Rargopol,\*) Tichernigow.

3. Narwa, Mostau, Smolenst.

4. Petersburg, Bielgorod, Tichernigow.

5. Riga,\*) Starodub.

6. Räsan, Bielgorod, Tichernigow.

## IV. Dragoner=Regimenter.

(Das Regiment zu 1 Grenadier- und 5 Dragoner-Esfadrons.)

1. Archangel (Archangelgorod),\*) Smolenst.

2. Ufow, Orenburg, 1757 Siewst.

3. Jamburg, \*\*) Aftrachan, Riew.

4. Ingermanland,\*\*) Bielgorod, Smolenst.

<sup>\*)</sup> Bersah bis zum Berbst 1756 den Dienst an der Weftgrenze.

<sup>\*\*)</sup> Uebernahm Berbst 1756 ben Dienst an der Westgrenze.

| 5.  | Mostau,                   | Orenburg, Siewsk.         |
|-----|---------------------------|---------------------------|
| 6.  | Nishegorod,*)             | Smolensk.                 |
| 7.  | Nowgorod,**)              | Astrachan, Starvdub.      |
| 8.  | Perm,**)                  | Aftrachan, Reuferbien.    |
| 9.  | Pstow,**)                 | Astrachan, Kiew.          |
| 10. | Reval,                    | Drenburg, Kasan.          |
| 11  | Rostow,                   | Drenburg, Bielgorod.      |
| 12. | Sibirien,**)              | Drenburg, Riew.           |
| 13. | Tobolst,*)                | Smolensk.                 |
| 14. | Troizt,                   | Orenburg, Gouvern. Kafan. |
| 15. | Twer,                     | Bielgorod, Smolenst.      |
| 16. | Wiatta,**)                | Onenhuna Tichanniaan      |
| 17. | Wladimir,**) ∫            | Orenburg, Tschernigow.    |
| 18. | Wologda,                  |                           |
| 19. | Lufi, du je 5 Drag. Est.  | Sibirien.                 |
| 20. | Olonez ] u. 1 Gren. Komp. |                           |
|     |                           |                           |

## Bemerkungen zu II bis IV.

1. Der Oberstab eines Kavallerie Regts. bestand aus 1 Oberst, 1 Oberstleutnant, 1 Premiermajor, 1 Secondmajor. Die 3 zuletzt genannten Stabsofsiziere sührten Eskadrons. Der Unterstab eines Kür.: und Gren. Regts. bestand aus 3 Off., 95 Nichtkämpsern, eines Drag. Regts. aus 4 Off., 2 Trompetern, 8 Tambouren, 116 Nichtkämpsern.

2. Die Esk. des Kür.s oder Gren. Regts. hatte eine Sollstärke von 5 Off., 13 Untoff., 2 Trompetern, 138 M., 11 Nichtkämpfern; das Regt. war 32 Off., 915 M., davon 150 Nichtkämpfer, stark.

Die Est. des Drag. Regts. (Gren. oder Drag. Est.) sollte 5 Off., 13 Untoff., 1 Tambour, 138 M., 11 Nichtkämpfer, das Regt. 38 Off., 15 Spielleute, 1103 M., davon 163 Richtkämpfer, ftark sein. Der Sollstand der Drag. Regtr. Lufi und Dlonez (Nr. 19 und 20) betrug 34 Off., 1217 M., davon 163 Nichtkämpfer.

Die wirkliche Stärke aller Kavallerie-Regtr. blieb während des ganzen Krieges weit hinter der Sollstärke zurück. Seit 1758 standen von den Kürassieren einschließlich des Leib-Kür. Regts. 3 dis 4, selten 5 Esk. im Felde, die Gren.- und Drag. Regtr. bildeten 3 Feld-Esk.; 1 dis 2 Esk. der Regtr. blieben als Ersay-Esk. zurück. Die Stärke eines Kav. Regts. zu 3 Esk. betrug 15 dis 19 Off., 39 Untoff., 414 M. nebst einem Stabe von 4 Off. und etwa 15 Nichtkämpfern.

<sup>\*)</sup> Versah bis zum Herbst 1756 den Dienst an der Westgrenze.

<sup>\*\*)</sup> Uebernahm Herbst 1756 den Dienst an der Westgrenze.

- 3. 1758 waren alle Kür. Regtr. mit je 2 3 Hern ausgerüftet, von 1759 ab aber führten sie keine Artillerie mehr. Bei den Dragonern und Grenadieren z. Pf. begann man 1758 die 3 Her durch 8 Wige Einhörner zu ersehen.
- 4. Der Train des Kavallerie-Regts. setzte sich ähnlich wie der der Infanterie zusammen. Sinschließlich der Munitions- und Patronenkarren betrug seine etatsmäßige Zahl etwa 60 bis 70 Fahrzeuge. Hierzu kamen noch bei den Dragonern und Grenadieren z. Pf. die Handgranatkarren, die aber 1759 fortsielen. Im Lause des Krieges machte der Train der Kavallerie dieselben Wandlungen wie bei der Insanterie durch, aber ebenso wie dort besanden sich auch bei den Kavallerie-Regtrn, viele überetatsmäßige Fahrzeuge.

#### C. Artillerie.

#### 1. Feldartillerie.

1. Erstes Artillerie=Regiment, 2 Bat. in Petersburg und Wyborg, kleine Abkheilungen in den Parks von Riga, Woskau, Bielgorod und Kiew.

Januar 1757 aus der bisherigen Artillerietruppe errichtet. 1760 traten noch die beiden Kompagnien des Refervekorps hinzu.

- 2. Zweites Artillerie=Regiment, 2 Bat., wie 1.
  - 1. Januar 1757 aus der bisherigen Artillerietruppe errichtet.
  - 2. Auch als Regimentsartillerie bezeichnet. Es stellte 36 Kommandos zu 38 M. an die Insanteries und 15 Kommandos zu 18 M. an die Kavalleries Regtr.
- 3. Geheimes Haubigtorps, 1757 zu 2 Komp., seit 1758 zu 4 Komp. und Bombardier-Korps, 1760 Bombardier-Regiment benannt.

Januar 1757 errichtet, 1760 trat noch die Romp. des Reserveforps hinzu.

4. Feldartillerie=Train, 3 Komp. und 5 besondere Kommandos. Binter 1756/57 errichtet, 1760 traten noch die 3 Trainfommandos des Reserveforps hinzu.

## Bemerkungen zu C.

- 1. Sollstärke der Bombardier-Komp., die die Haubigen und Mörser bediente, 4 Off., 11 Untoff., 4 Spielleute, 45 Bombardiere, 135 Handlanger, 5 Nichtkämpfer; die Kanonier-Komp. hatte 4 Off., 8 Untoff., 2 Tambours, 40 Kanoniere, 80 Füsiliere, 5 Nichtkämpfer, das Regt. 46 Off., 1631 M., davon 201 Nichtkämpfer. Das zweite Regt. war um einige Nichtkämpfer schwächer.
- 2. Eine Bombardier-Romp. des Geheimen Haubitzforps war 1757 4 Off., 10 Untoff., 4 Spielleute, 23 Bombardiere, 140 Handlanger, 9 Nichtfämpfer, jeit 1758: 7 Off., 14 Untoff., 3 Spielleute, 28 Bombardiere, 14 Kanoniere, 164 Füfiliere, 112 Handlanger, 8 Nichtfämpfer stark. Das ganze Korps (einschl.

der beim Reservekorps besindlichen Komp.) zählte 15 Off., 601 M., davon 69 Nicht-kämpfer; seit 1758 hatte es 42 Off., 1829 M., davon 343 Nichtkämpfer.

3. Die Füfiliere wurden von der Feldartillerie niemals getrennt. Als 1760 das Reservekorps die bisherige selbständige Stellung versor, ging seine Artillerie in den allgemeinen Verband der Artillerie der Operationsarmee über, und die bisherigen 5 Inf. Regtr. des Korps wurden in Füsiliertruppen umgewandelt. Es entstanden auf diese Weise:

Erstes Füsilier: Regiment, auch Grenadier: Artillerie: Regiment genannt, 9 Komp.,

Zweites Füsilier-Regiment, auch Musketier-Artisserie-Regiment genannt, 9 Komp.,

Erfatz (Referve-) Artillerie-Abtheilung, 3 Komp.

- 4. Die Komp. des Feldartisseries Trains bestand aus 4 Kommandos zu rund je 150 M., seit 1758 zu je 190 M. 2 besondere Kommandos besanden sich bei dem Geheimen Haubissorps mit zusammen 500 M., seit 1758 600 M.; 3 Kommandos dienten zur Bespannung der Fahrzeuge des Pontonparks mit einer Sollsstärke von zusammen rund 600 M. Die Kommandos wurden von Trainossizieren geführt.
- 5. Die Truppentheise der Artillerie führten als Bagage Patronenkarren, Kranken-, Kassen-, Belt-, Proviantwagen sowie Fahrzeuge für Handwerkszeug und für das Gepäck der Offiziere und Mannschaften.

### D. Ingenieurtruppen.

1. Ingenieur=Regiment, 9 Komp., 2. Pontoniere, 1 Komp., } Petersburg (Stadt).

## Bemerkungen zu D.

- 1. Die Ingenieur-Komp. zählte rund 50 Köpfe, die Mineur-Komp. rund 200 M.
- 2 Die 30 im Feldzuge 1757 mitgeführten Pontons überbrückten 132 Meter.
- 3. Im Januar 1757 wurde die Umgestaltung des disherigen Ingenieurs Regts. in ein solches von 2 Mineurs, 2 Pioniers und 2 Handwerkerskomp. besohlen. Die Mineurskomp. (Bergleute und Minenarbeiter von Berus), die Pionierskomp. (gesernte Korbstechter, Faschinenbinder und Erdarbeiter) und die Handwerkerskomp. (Zimmerseute, Tischler, Stellmacher, Schmiede, Schlosser, Steinhauer u. s. w. von Berus) sollten je 297 M. start sein. Diese von Schuswalow entworsene Neugestaltung scheint jedoch nicht in dem beadssichtigten Umssange durchgesührt worden zu sein. Auch zu der beabsichtigten Bermehrung der Pontoniere auf 165 M. und 90 Pontons kam es 1757 nicht.
- E. Referve- (Observations=, Ersatz=, Schuwalowsches, Neues) Korps.
  . (Im Winter 1756/57 errichtet.)

## I. Jufanterie.

1. Grenadier=Regiment, 2 Bat., Moskau, Herbst 1757 Livland.

1760 als Füsiliere der Feldartillerie des Operationsheeres zugetheilt.

- 2. Erstes Mustetier=Regiment, 3 Bat., Moskan, Herbst 1757 Pstow.
- 3. Zweites Musketier=Regiment, 3 Bat.,
  Woskau, Herbst 1757 Smolenst.
  Burde 1757 zur Ergänzung der anderen Regtr. verwendet und konnte erst Ende 1759 nothdürstig komplettirt zum Korps stoßen; 1760 zu Füslieren umgewandelt wie 1.
- 4. Orittes Musketier=Regiment, 3 Bat., Moskau, Herbst 1757 Livland. Wie 1.
- 5. Viertes Musketier=Regiment, 3 Bat., Moskau, Herbst 1757 Nowgorod. Wie 1.
- 6. Fünftes Musketier=Regiment, 3 Bat., wie 5. Wie 1.

#### II. Ravallerie.

Don=Rasaken=Kommando des Ataman Grekow.

Rückte im Frühjahr 1758 vom Don ab, trat 1760 in den Verband der Kasaken des Operationsheeres.

#### III. Artilleric.

- 1. Regimentsartillerie, etwa 600 M. Trat 1760 in den Bestand der Operationsarmee über.
- 2. Feldartillerie-Abtheilung, 2 Nomp., Moskau, Hoserbst 1757 Smolensk. 1760 in die Veldartillerie der Operationsarmee eingestellt.
- 3. Geheimes Haubigkorps, 1 Komp., wie 2. Trat 1760 zum Geheimen Haubigkorps ber Operationsarmee über.
- 4. Feldartillerie=Train, 3 Kommandos. Trat 1760 zum Feldartillerie:Train der Operationsarmee über.
- 5. Pontonier=Abtheilung. Bahl unbestimmt.

## Bemerkungen zu E.

1. Das Bat. des Gren. Regts. hatte 4 Komp. von je 7 Off., 19 Untoff., 7 Spielleuten, 259 Grenadieren, 3 Nichtkämpfern; Sollstärke des Bats. 29 Off., 1035 M., 50 Artilleristen (Kanoniere und Handlanger), 20 Nichtkämpfer; Gesammtstärke des Regts. 69 Off., 2384 M. und etwa 340 Nichtkämpfer.

2. Das Bat. der Musk. Regts. hatte 1 Gren. Komp. mit einer Sollstärke von 6 Off., 19 Untoff., 6 Spielleuten, 204 Grenadieren, 3 Nichtkämpfern und 3 Musk. Komp. zu je 6 Off., 19 Untoff., 5 Tambours, 268 Musketieren und 3 Nichtkämpfern. Sollstand des Bats. 24 Off., 1106 M., 50 Artilleristen,

- 20 Nichtkämpfer; Gesammtskärke des Musk. Regts. 83 Off., 3612 M. und etwa 400 Nichtkämpfer.
- 3. Ursprünglich sollte jedes Regt. zu 4 Bat. gebildet werden, es gelang dies jedoch aus Mangel an Mannschaften nicht; aber selbst nachdem die Zahl der Bat. vermindert war, vermochten die Regtr. nicht annähernd die vorgesehenen Stärken zu erreichen.
- 4. Für das Reserveforps wurden ursprünglich 12 Est. Kürassiere sowie Husaren, Baschstein und Don-Kasaten, später aber außer einem Don-Kasatenstommando nur 6 Komp. Grenadiere z. Pf. einiger nicht mobiler Drag. Regtr. vorgesehen. Diese Gren. Komp. z. Pf. (der Drag. Regtr. Usow, Moskau, Nowgorod, Pstow, Rostow und Wladimir) wurden auch im Frühjahr 1758 in Marsch gesetz, stießen jedoch nicht zum Reserveforps, sondern scheinen zur Ergänzung der Kavallerie der Operationsarmee verwandt worden zu sein.
- 5. Sollstand des Don-Kasakenkommandos 1 Utaman, 13 Off., 367 Kassaken, 20 Kalmüken als Pferdehalter.
- 6. Sollstand der Fesdartillerie Mbtheilung 11 Off, 14 Untoff., 96 Karnoniere, 144 Handlanger, 46 Nichtkämpfer.
- 7. Stärke der Komp. des Geheimen Haubitstorps: 7 Off., 14 Untoff., 3 Spielleute, 28 Bombardiere, 14 Kanoniere, 164 Füstliere, 112 Handlanger, 22 Nichtkämpfer.
- 8. 2 Trainfommandos mit zusammen 440 M., befanden sich bei der Feldartisserie, 1 Kommando von 300 M. bei der Komp. des Geheimen Haubitstorps.

## F. Garnisontruppen.

## I. Infanterie-Regimenter.

- 1. Friedrichsham, Kiumenegord, Wyborg, Rexholm, 4 Regtr., Wyborg und Kexholm.
- 2. Jamburg, Roporic, Aronschlot, Aronstadt, Newa, Peters= burg, Ladoga=Bataillon, 6 Regtr., 1 Bat., Ingermanland.
- 3. Dorpat, Eftland, Narwa, Reval, 4 Regtr., Eftland.
- 4. Livland, Defel, Peterschanz, Bernau, Riga, Benden, 6 Regtr., Livland.
- 5. Dorogobush, Smolenst, Belikoluki-Bataillon, 2 Regtr.,
  1 Bat., Smolensk.
- 6. Archangel, Usting, 2 Regtr., Archangel.
- 7. Niew, Nieshin, Poltawa, Starodub, Tichernigow, 5 Regtr., Riew.
- 8. Bielgorod, Gluchow, 2 Regtr., Bielgorod u. Gluchow.
- 9. Jeliez, Koslow, Korotojak, Pawlow, Tambow, Bachmut= Bataillon, 5 Regtr., 1 Bat., Woronesh.

- 10. Kolomna, Leibgarde-Bataillon Mostau, 1 Regt., 1 Bat., Mostau.
- 11. Nishegorod, Pensa, Swiäshst, Ufa, 4 Regtr., Rasan.
- 12. Sfamara, Sfimbirst, Terek, Zariznn, 4 Regtr., Uftrachan.
- 13. Jakutst, Jenisseisk, Tobolsk und ein neuerrichtetes Bataillon, 3 Regtr., 1 Bat., Sibirien.

### II. Dragoner-Regimenter.

- 1. Woronejh, 1 Regt., Woronejh, Pftow.
- 2. Schwadron Roslawl, 1 Est., Smolenst.
- 3. Schwadron Moskau, 1 Esk. Moskau.
- 4. Aftrachan, 1 Regt., Aftrachan.
- 5. Rajan, Drenburg, Ufa, 3 Regt., Drenburg.
- 6. Sibirien und ein neuerrichtetes Regiment, 2 Regtr.,. Sibirien.

In Sibirien stand außerdem 1 Komp, reitender Grenadiere des Insanterie-Regis. Jakutsk.

#### III. Artillerie.

- 1. Festungs=Artillerie, rund 5800 M.
  - In den Festungen vertheilt.
- 2. Technische Artisserie, etwa 1200 M. In den Geschützgießereien, Arsenalen und Fabriken.

## IV. Ingenieure.

Garnison=Ingenieure, rund 600 M.

In den Festungen.

## Bemerkungen zu F.

- 1. Das Inf. Negt. beftand aus 1 Gren. Komp. und 2 Bat. zu je 4 Must. Komp. und hatte einscht. 138 Offizierburschen, Handwerker u. s. w. eine Sollstäte von 27 Off., 1254 M.; die Regtr. Kolomna und Jakutsk zählten je 3 Bat. mit 1884 Köpfen. Die Sollstärke der selbständigen Garnison-Bat. betrug 14 Off., 605 M. einschl. 42 Nichtkänupfer.
- 2. Das Drag. Regt. bestand aus 10 Komp., seine Sollstärke betrug 34 Off., 1165 M. einschl. 135 Offizierburschen u. s. w. Die selbständige Est. zählte 5 Komp. und im Ganzen 16 Off., 559 M. In den Arsenalen wurden für die Dragoner 3*t*ter mit je 2 Mörsern bereitgehalten.
- 3. Ein Theil der Offiziere der Garnison-Ingenieure befand sich im Sieben- jährigen Kriege bei der Operationsarmee.

### G. Millij.

## 1. Regimenter des Ufraineschen Landmilizen- (Dragoner-) Korps.

- 1. Bieliem, Boriffoglebst, Jefremow, Kostow, Liwny, Drel, Räshst, Slobodst, Tambow, 9 Regtr.,
  Utrainesche Befestigungslinie.
- 2. Bielgorod, Briansk, Kursk, Nowooskol, Putiwl, Rylsk, Sfiewsk, Starooskol, Baluiki, 9 Regtr.,

Bielgorod.

3. Jelez, Woroneff, 2 Regtr.,

Woronesh.

## II. Regimenter des Transfama-Landmilizen-Korps.

- 1. Landmiliz=Regiment zu Fuß Alexejew, 1 Regt., Transfama=Befestigungslinie.
- 2. Landmiliz = Regimenter zu Pferde Viliarst, Scheschminst, Ssiergiewst, 3 Regtr., wie oben.

## III. Stadtmiliz.

Schlachta von Smolenst, 7 Komp.,

Smolenst.

### Bemerkungen zu G.

- 1. Das Ufrainesche Drag. Regt. bestand aus 1 Gren.- und 10 Drag. Komp.; seine Sollstärke betrug 40 Off., 1127 M. einschl. 159 Nichtkämpfer.
- 2. Das Transkamasché Regt. zu Fuß war in 2 Bat. zu je 4 Komp. gestheilt und hatte eine Sollstärke von 30 Off., 1251 M., davon 23 Nichtkämpfer. Das Transkamasche Regt. z. Pf. bestand aus 5 Esk. zu je 2 Komp. und sollte 36 Off., 1023 M., davon 33 Nichtkämpfer, stark sein.
  - 3. Jedes Miliz-Regt, hatte 1 3 Her mit 2 kleinen Mörfern.
  - 4 Die Schlachta von Smolensk war beritten und rund 1850 M. ftark.

## H. Husaren und Panduren.

## I. Alte Sufaren=Regimenter.

1. Serbisches Husaren=Regiment,
2. Grusinisches Husaren=Regiment,
3. Moldausches Husaren=Regiment,
4. Ungarisches Husaren=Regiment,
4. Ornsiches Husaren=Regiment,
4. Ungarisches Husaren=Regiment,
4. Ornsiches Husaren=Regiment,
4. Ornsiches

## II. Rene nicht angesiedelte Feld-Hufaren-Regimenter.

- 1. Bulgarisches Husaren=Regiment, 5 Est. 1759 errichtet.
- 2. Macedonisches Husaren=Regiment, 5 Est. 1759 errichtet.

Seit 1757 fommen 2, später bis zu 11 Est. Husaren unter dem Namen Horvath-Kommando oder Korps, Neuserbische Est. oder Neuserbisches Husarischen die Stämme zu dem Bulgarischen und Macedonischen Regt.

3. Gelbes Sufaren=Regiment, 5 Est.

September 1760 errichtet. Der Stamm des Gelben Hus. Regts. tritt schon 1759 unter dem Namen "Gelbe Eskadrons" oder "Gelbe Husare" auf.

4. Slawisch=Serbische Sufaren=Eskadrons.

Seit 1758 fommen 2, später bis zu 6 Esk. unter dem Namen Slawische Serbische Skadrons oder "Husaren bei der Operationsarmee vor; als selbständiges Regt. sind sie gesetzmäßig nicht zusammengestellt worden.

## III. Neue augefiedelte Sufaren-Regimenter.

- 1. Horvath= (Arvaten=) Regiment, 20 Komp., Reuserbien. Auch 1. Neuserbisches Husaren=Regiment genannt. 1751 beginnt die Aufftellung.
- 2. (Zweites) Renserbisches Husaren=Regiment, 20 Komp., Renserbien.

1752 beginnt die Aufstellung.

- 3. Schevich (Erstes Slawisch = Serbisches) Husaren = Regiment,
  10 Komp.,
  1754 beginnt die Aufstellung.
- 4. Preradovich = (Zweites Slawisch = Serbisches) Husaren = Regi = ment, 10 Komp., Slawisch = Serbien.
  1754 beginnt die Aufstellung.
- 5. Slobodisches Husaren=Regiment, 10 Komp., Bielgorob. 1757 errichtet aus Slobodischen Kasaken. Seit 1759 an der Westgrenze des Reiches.

### IV. Banduren.

- 1. Panduren=Regiment Nr. 1, 5 Gren., 15 Must. Komp., Neuserbien. 1751 beginnt die Aufstellung.
- 2. Panduren=Regiment Nr. 2, 5 Gren., 15 Must. Komp., Neuserbien. Wahrscheinlich wurde 1752 mit der Aufstellung begonnen.

3. Garnison-Bataillon Nowomirgorod, 1 Gren., 2 Must. Komp., Renserbien. 1755 errichtet.

### Bemerkungen zu H.

- 1. Die 4 alten Hus. Regtr. waren bis 1756 in je 10 Komp. getheilt; Anfang 1757 wurden je 2 Komp. zu 1 Sst. vereinigt. Der Sollstand der Komp. betrug 3 Off., 6 Untoff., 2 Tambours, 80 Husaren, 4 Nichtkämpfer, des Regts. 35 Off., 986 Köpfe, davon 106 Nichtkämpfer. Die beabsichtigte Erhöhung des Sollstandes im Jahre 1757 auf 1204 Köpfe ist nicht durchgeführt worden.
- 2. Die Sollstärke der beiden angesiedelten Neuserbischen Hus. Regtr. betrug rund je 4000 M., die der beiden Slawisch-Serbischen rund je 1000 M. einschl. Richtkämpfer.
- 3. Das Slobodijche Hus. Regt. hatte 1759 eine Sollstärke von 35 Off., 1200 M. einschl. 100 Richtkänmpfer; 1761 wurde das Regt. in Eskadrons eingetheilt.
- 4. Die beiden Panduren : Regtr. hatten eine Sollstärke von rund je 4000 M.; der Sollstand des Garnison-Bats. betrug 1756 rund 350, 1760 rund 900 Köpfe einschl. Nichtkämpfer.
  - 5. Jedes Suf. Regt. führte 10 Fahnen.

## J. Kajaken.

## I. Weld=Rafaten=Regimenter.

1. Tschugujew, 5 Komp.,

Livland, Kurland.

2. Bachmut, 3 Komp.,

Gouvern. Bielgorod.

3. Asow, 5 Komp.,

Asow.

4. Astrachan, 5 Komp.,

Astrachan.

## II. Aleinrufsische (Ufrainische) Rasaken.

#### Aleinruffice Regimenter.

1. Erstes Kompagnie=Regiment,

2. Zweites Kompagnie=Regiment, \ 5 bis 10 Sfotnien,

3. Drittes Kompagnie=Regiment,

4. Hadiatsch, 9 Sfotnien,

5. Kiew, 8 Ssotnien,

Ufraine.

- 6. Lubny, 12 Sfotnien,
- 7. Mirgorod, 15 Sfotnien,
- 8. Nieshin, 10 Ssotnien,
- 9. Perejäslaw, 16 Sfotnien,

- 10. Poltawa, 16 Sfotnien,
- 11. Priluti, 7 Sfotnien,
- 12. Starodub, 6 Sfotnien,
- 13. Tichernigow, 14 Sfotnien,

14. Reuserbische Kasaken, Seit 1761 Reuserbisches Kasaken-Regiment. Ufraine.

Reuserbien.

#### Saporogiide Kajaten.

Saporogisches Kasatentorps, 38 Kurenen (Dorfgemeinschaften), rund 27 100 M. am Dnieprknie.

#### Slobodische Kasaten.

- 1. Achtyrka, 121/2 Sfotnien,
- 2. Chartow, 81/2 Sfotnien,
- 3. Sfum, 13 Sfotnien,
- 4. Ifium, 7 Sfotnien,
- 5. Ditrogofhat, 9 Sjotnien,

Gouvern. Bielgorod.

Gouvern. Woroneff.

#### III. Don=Rafaten.

Don=Kasakenkorps { 14 Regtr., am mittleren und unteren Don. 8 Negtr. (altes Kommando), Goubern. Woskau und Bielgorod, Kurland.

#### IV. Rleinere Rasafenforys in Guropa.

- 1. Kisliar=Kasaken, rund 1150 M.,
- 2. Teref=Rafaken, rund 630 M.,
- 3. Greben=Rafaken, rund 490 M.,

Gouvern. Astrachan.

4. Choper=Rasaten, rund 120 M.,

Gouvern. Woronesh.

5. Wolga=Rafaken, rund 1050 M.,

Alftrachan.

6. Jaik= (Ural=) Kasaken, rund 3570 M.,

7. Drenburger Kasaken, rund 3850 M.

Orenburg.

#### Bemerkungen zu J.

- 1. Die Sollstärke des Tschugusewschen Regts. betrug 15 Off., 527 M., davon 4 Nichtkämpfer, des Bachmutschen rund 300, des Asowischen und Aftrachanschen rund je 500 Köpfe.
- 2. Die Stärke der Kompagnie Regtr. war veränderlich; 1756 wurde 1 Regt. zu rund 1000 Köpfen mobil gemacht. Die anderen Kleinrussischen Kasaken Regtr. stellten während des Krieges Ersappserde, selten Ersapmanns

schaften. 1757 wurden von ihnen 10 000 M. als Offizierburschen zur Feldarmee beordert, um die Abkommandirungen aus der Front der Feldtruppen zu vermindern. Sie trasen aber zu spät im Ausmarschgebiet ein und wurden daher zu Festungsarbeiten in Neval und Niga verwendet.

3. Die Slobobischen Regtr. zählten nahezu 6000 eingeschriebene Kasaken. Die 1756 mobil gemachten 5 Regtr. rückten in einer Stärke von 800 bis 1300 M. aus und zählten im Ganzen 5000 Köpfe. Jedes Regt. hatte 30 berittene Artilleristen.

Bu jedem Don-Rasafren-Regt. gehörte eine Abtheilung von 1 Starschinen und etwa 25 Kalmufen zur Beaufsichtigung der Pferde der Ssotnien.

### K. fremdvölker in Europa.

- 1. Stawropol=Kalmüfen, rund 2400 M. Kasan.
- 2. Baschfiren, rund 6000 M. Drenburg.
- 3. Meschtscheraken, rund 6000 M. Gonvern. Kasan.
- 4. Rasan=Tataren, rund 20 000 M. Gouvern. Kasan.
- 5. Wolga=Ralmüten, rund 40 000 M. Zwischen Wolga und Jait.

### Disposition jum Morgenden March.

Im Laager ben Buschdorff, ben 29 ten Augst. 1757.

(Kr. Arch. Gftb.)

- 1. Die Armée marschirct puncto 1/23 Uhr ab, in 3. Colonnen zum deploiren, geschlossen, das Gewehr, und Munition wird gut nachgesehen.
- 2. Zwen Colonnen marschiren neben einander durch die Schlufft bes Waldes ben Almenhausen, die dritte Colonne bestehent aus Cavallerie, gehet durch die Schlufft vor der Mitte der Armée, wo heute der General Lieut. Graff zu Dohna durch marschiret ift, die 1te Colonne, der rechte Flügel ben Almenhausen durch, arschmirct links ab, und wird von hinten deploirt nur das Regiment von Rusch ist rechts abmarschiret weil es forne ist, die Regimenter folgen also, 10. Esquadrons Rusch marschiret Esquad: breit und bedet bende Colonnen, 1te Batt: v: Kanitz, 2. 1te v: Kallnein, 2. 1te v: Lehwaldt 1. Battl: v: Gohr, Regiment v: Holstein, 1. Battl: Lossau, bas 4. 3. 2. Ite Battl: v: Sydow. Train d'Artillerie, diese ziehet sich hernach lincks herauß zwischen Manteuffel und Sydow. Zwente Colonne der linde Flügel Infanterie ben Almenhausen durch marschiret rechts ab, es wird von hinten deploiret und folgen asso, das 2te Battl: v: Kanitz, 1. 2te Battl: v: Below. 1. 2te v. Dohna, 1 Battl: v. Polentz, 1 Battl: v. Manstein, 1. 2. 3. 4te Batil: v: Manteuffel. Dritte Colonne als der linde Flügel, wird 20. Esquad: int ersten, und 5. int zwepten Treffen haben, marschiven rechts ab, nur Malachowsky linds, weilen es von vorne nach dem linden Flügel deploiret. fie gehen durch die Schlufft, wo der Gen: Lieut: Graff Dohna heute in der Mitte der Armée durch marschiret ift, sie bestehet, aus 10. Esquad: Malachowsky marschiren, Esquad: breit weilen er Plat hat, 5. Esquad: Platen, 5. Esquad: Plettenberg, 10. Esquad: Schorlämmer, 5. Esquad: Finckenstein.
- 3. So baldt mann zum Waldt herauß fommt, sahren alle Canons in der Mitte zwischen beyde Colonnen, oder wenn Platz genug selbst im Walde so sahren sie schon auß die Battl. herauß zwischen die Colonnen, damit die Züge dichte auf einander marchiren können.
- 4. Da nun die Ordre de Battal. verändert und kein 3tes Treffen wird, so muß das 2te Treffen, wenn hinten was Kommt, mit Canonen oder auch Pelotons Weise auf sie Feuren, 5. Esquad: v: Rusch bleiben auf dem rechten Flügel im 1ten und 5. auf dem rechten Flügel im 2ten Treffen.
- 5. Da der linde Flügel 20. Esquad: im ersten und 5. im 2ten Treffen hat; so wird daß Regiment v: Malachowsky sich auch ins 2te setzen.
- 6. Bezie Regimenter Hussarren geben wohl acht, der Cavallerie die Flanque zu decken, wie auch wenn sich etwas hinter das 2te Treffen ziehen wolte, solches zu decken, und werden suchen dem Feind in die Flanque zu kommen.

- 7. So wie Tag wird und die Queue mehrentheils aus dem Walde ben Almenhausen herauß ist, wird deploirt, da denn das 2te Treffen senne distance von 300. Schritt vom ersten nimt, die distancen zwischen die Bataillons macht und die Flanquen Battl: sich an ihren Orth ziehen, und mit linck und rechts um, wenn avaneiret wird der Armée solgen.
- 8. Es soll der linde Flügel vom Feind attaquiret werden, dahero sich die Armée rechts ziehen, und alles rechts halten wird.
- 9. Durch die Dörffer werden sich die Regimenter getheilt und gleich wieder geschloßen durch ziehen.
- 10. So wie man aufbricht, werden Wagens und Pack Pferde mit die Zelter hinter Bojaten nach der Pontons-Brücke geschicket, wer Bauer-Wagens hat, schicket sie ben Almenhausen unter etwas Aussicht, damit alle Blessirte dort ausgegeben werden können, und im Fall die Regi: übrige Wagens haben, so laden sie die Tornister drauf auf das der Mann leichter zu tragen hat, diese Wagens gehen mit die Pack Pferde zurück.
- 11. Alle Commandirte Mannschaften und Battaillons außer Gohr und Lossau welche wenn die erste Colonne kommt, in ihrem Plat ben Almenhausen einrücken, werden schon um 2. Uhr, wie auch die Hussaren und Feldwachten gant stille eingezogen.
- 12. Solte der Feind Spanische-Reuther haben, so bleibt es ben der schon öfters gegebenen Ordre und Disposition, daß die Burschen mit den Axten sie entzwey hauhen, wie ich mich denn überhaupt auf das beruffe, was schon öffters wegen einer Bataille befohlen, besonders wenn des Feindes Cavallerie geschlagen, unsere Cavallerie, es koste was es wolle, in die Feindliche Infanterie einhauen muß, giebt Gott Glück, so muß der Feind so weit als möglich versfolget und in den vielen Desileen recht warm gehalten werden.
- 13. Das 2te Treffen giebt wohl acht, wenn im 1 ten Treffen Lüden werden solche zu zu machen, und etwas gleich vorzuschieden.
- 14. In der Attaque hält sich der lince Flügel Infanterie außer den Canonen-Schuß so lange zurücke bis er auch Ordre bekommt.
- 15. Die Herrn Generals von die Flügel-Cavallerie und Brigaden Infanterie ruhen heute nicht eher, biß sie diese Disposition, allen detachirten Battaillons, allen Hussarren, Artilleric, und einen jeden Comandeur, und Battaillon haben abschreiben laßen, es muß auch zu jedem detachirtem Posten einer geschicket werden der sie des Nachts dahin führet, wo sie benm Ausbruch der Armée stehen sollen, damit ben leibe Keine Confusion geschiehet.
- 16. Wann Morgen Grabens ober Zäune sind, wo die Artillerie nicht durch kann, so sollen die Regimenter gleich leuthe mit Spathen geben, und zumachen, wie auch die Zäune abreifen lassen.
- 17. Uebrigens bedenke ein jeder Morgen seyn Aeußerstes zu thun, die Burschen zu animiren, und zu überlegen, wie er vor seine Honeur, Vaterland, und vor seinen Könige, gegen einen grausahmen Feind sechten wird, der alles verwüstet und verhäret. Sin General kann nicht aller Orthen seyn deshalb die Geschicksichteit, und stete Gegenwahrt des Verstandes der Battaill: Commandeurs alles ersehen muß, denn auf den Gewinst dieser Battaille Kommt nunmehro alles an.

### Ordre de Bataille

des Preußischen Beeres für die Schlacht bei Groß. Jägersdorf am 30ften August 1757.

F. M. v. Tehwaldt.



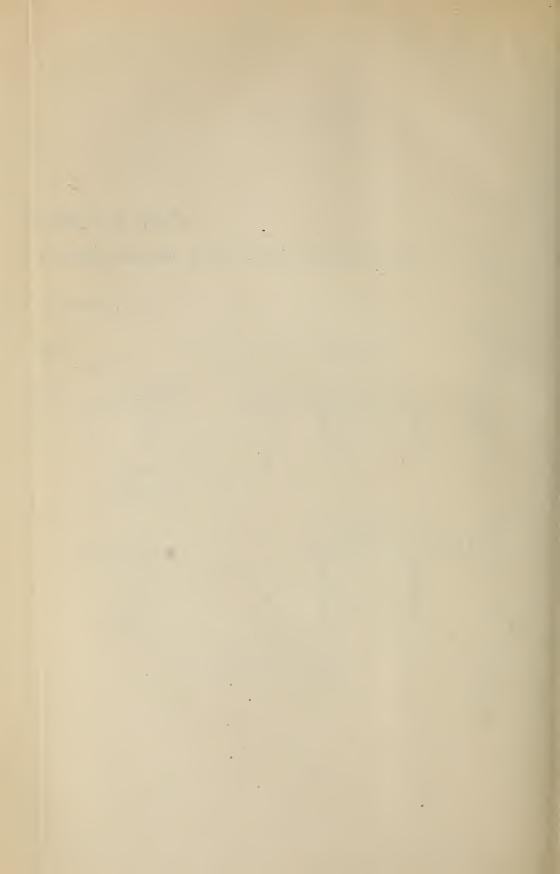

### Eintheilung und Stärke des Ruffildien Heeres in der Schlacht bei Groß-Jägersdorf

am 30sten August 1757.

#### Oberbefehlshaber: F. M. Graf Apragin.

- Stab: G. e. Ch. Georg v. Lieven. Generalquartiermeister: G. M. v. Weysmarn. Kommandeur der Artillerie: G. L. v. Tolstoi. Kommandeur der Ingenieure: G. M. de Bosquet. General du jour: G. M. Panin. D. der Ingenieure: du Moulin.
- Fremde Offiziere. Aus Defterreich: F. M. L. Bar. St. André, Abjutant H. Lindemeyer, M. Bar. Christiani v. Rall, M. v. Papilla; aus Frankreich: G. M. Marquis L'Hôpital, D. v. Bietinghoff; aus Sachsen und Polen: D. v. der Wenge gen. Lambsdorff; aus Holstein: L. Nádasdy.

### A. Linker Slügel.

Avantgarde: G. e. Ch. Sibilsfi.

Stab: G. D. M.: G. M. Stoffeln mit den Quartiermeistern der Regimenter und Pionieren.

#### Infanterie.

S. L. Wilhelm v. Lieven.

1. Brigade: G. M. Schilling (wahrscheinlich).

Must. Regtr.: Apfcheron, Butyrfi, Bieloferst.

2. Brigade: Brg. Berg (wahrscheinlich).

Musk. Regtr.: Archangel, Pskow.

5 Must. Regtr.: 15 Bat. und 10 Gren. Romp.

Gefechtsftarte: 6000 Infanteristen, 25 Regts. Gesch., darunter 5 Sefr. Haub.

#### Ravallerie.

Brg. Demifu.

#### a. Reguläre.

Ravallerie der Avantgarde:

Gren. Regtr. 3. Pf.: Narwa, Kargopol, Rafan, je 3 Est.

#### Bur Avantgarde ftiegen:

von der I. Divifion: Suf. Regt. Horvath, 2 Est.

2 Est.; Frusinisches Hus. Regt., 3 Est.

= 111. = Kür. Regt. Kajan; Drag. Regt. Twer, je 2 Est., Woldausches Hus. Regt. 3 Est.

11 Rav. Regtr. : 27 Est.

Wefechtsftarte: 4600 Reiter, 16 Regts. Wefch.

#### · b. Irreguläre.

- 8 Don-Kasaten-Regtr. vom alten Kommando, 36 Ssotnien unter Brg. Kraßnoschtschofow.
- 9 Don-Kasaken-Regtr. vom neuen Kommando, 44 Ssotnien unter D. Sserchrakow (wahrscheinlich).
- 3 Slobodische Rasaken-Regtr., 29 Ssotnien mit 10 Geschützen unter Brg. Kapnist
- 1 Rompagnie-Regiment der Ufraine-Rafaten, 10 Sfotnien.
- Wolga-Ralmüfen, 2 Kommandos; sonstige Fremdvölker, 4 Kommandos.

21 Kasaken-Regtr.: 119 Ssotnien; 6 Kommandos.

Gefechtsftarte: 11 100 irreguläre Reiter, 10 Regts. Gefch.

### Weldartillerie.

Für den Marsch nach Allenburg der Avantgarde jugetheilt:

von der II. Division: 1. Feldartillerie=Brigade\*) (ohne 2 Geschütze, die bei der Mitte auffuhren).

- 2 Stige Kanonen, 2 1 pudige Haubigen, 4 1 pudige Einhörner, 3 2 pudige Mörser.
- 3.6 Hige = 2.1/2 =
- 4 3ttige

20 Feldgeschüte.

#### Summe bes linken Flügels:

5 Must. Regtr.: 15 Bat. und 10 Gren. Komp.; 11 Kav. Regtr.: 27 Cst.; 21 Kasafen-Regtr.: 119 Ssotnien; 6 Kommandos.

Gefechtsftarke: 6000 Infanteristen, 4600 Reiter, 11 100 irreguläre Reiter, 11 Regts. Gesch., darunter 5 Sekr. Haub., 20 Feldgeschütze.

<sup>\*)</sup> Anhang 21,3.

#### B. Mitte.

II Divifion: G. e. Ch. Lopuchin.

Stab: Brg. Plemiannifow (wahrscheinlich).

#### Infanterie.

1. Brigade: G. M. Billebois.

Gren. Regt. Rr. 2, Must. Regtr.: Narma, Kiew.

2. Brigade: (Rommandeur nicht feftgeftellt).

Must. Regtr.: Schlüffelburg, Rajan, Betersburg.

3. Brigade: G. M. Sybin.

Must. Regtr.: Mostau 2, Wyborg, Rostow.

1 Gren. Regt.: 2 Bat.; 8 Must. Regtr.: 24 Bat. und 16 Gren. Komp. Gesechtsstärke: 10 800 Infanteristen, 45 Regts. Gesch., darunter 9 Sefr. Haub.

#### Ravallerie.

Drag. Regt. Archangel, wegen Verlustes ber Pferde als Infanterie verwandt. Gefechtsftärke: 200 Mann, 2 Regts. Gesch.

#### Feldartillerie.

Bon der 1. Feldartillerie=Brigade:\*)

1 12 Wige Ranone,

1 8/lige

2. Feldartillerie=Brigade:

- 1 12 Wige Kanone, 1 1 pudige Haubige, 2 1 pudige Ginhörner.
- 2 8 Wige Kanonen 1 1/2 =
- 2 6 Hige
- 3 3 Hige

#### 14 Feldgeschüte.

Gefechtsftärke ber II. Division: 10 800 Infanteristen, 200 unberütene Dragoner, 47 Regts. Gesch., barunter 9 Sefr. Haub., 14 Feldgeschütze.

I. Division: G. e. Ch. Fermor.

Stab: G. Q. Matthäus Lieven.

#### Infanterie.

1. Brigade: G. M. Pring Lubomirsti.

Must. Regt. Nifhegorod.\*\*)

<sup>\*)</sup> Die 1. Feldartillerie-Brigade war der Avantgarde zugetheilt.

<sup>\*\*)</sup> Das andere Regt. der Brigade, das Gren. Regt. Nr. 1, befand sich auf dem rechten Flügel.

2. Brigade: G. M. Graf Rumianzow.

Must. Regtr.: Troizf, Woronesh, Nowgorod.

3. Brigade: G. L. Sfaltnfow.

Must. Regtr.: Wiatfa, Murom, Tichernigow, fomb. Gren. Regt. \*)

1 Gren. Regt.: 2 Bat.; 7 Inf. Regtr.: 21 Bat.

Gefechtöftarte: 8400 Infanteristen, 35 Regts. Gesch., darunter 7 Setr. Haub.

#### - Ravallerie.

Rur. Regt. Nr. 3, 1 Gof. Gefechtoftarfe: 200 Reiter.

#### Feldartillerie.

- 1. Feldartillerie=Brigade: M. Tutichew.\*\*)
- 1 12 Hige Kanone, 2 1 pudige Saubigen, 1 2 pudiger Mörser.
- 2 8Hige Kanonen 2 1/2 =
- 2 6 Hige =

#### 2. Feldartillerie=Brigade.

- 1 12 Wige Kanone, 1 1 pudige Haubige, 1 1/2 pudiges Einhorn.
- 2 8 Hige Kanonen 1 1/2 =
- 2 6Hige
- 4 3 Hige

#### 22 Feldgeschüte.

Gefechtsftarke ber I. Division: 8400 Infanteristen, 200 Reiter, 35 Regts. Gesch., barunter 7 Sefr. Haub., 22 Feldgeschütze.

#### Bon ber III. Divifion:

1. Infanterie: Brigade: G. W. Andreas Manteuffel: Boge. Gren. Regt. Nr. 3, Must. Regt. Ladoga.

1 Gren. Regt.: 2 Bat.; 1 Must. Regt.: 3 Bat. und 2 Gren. Komp.

Gefechtsftarke: 2400 Infanteristen, 10 Regts. Gefch., darunter 2 Sefr. haub.

#### Summe ber Mitte:

3 Gren. Regtr.: 6 Bat.; 16 Must. Regtr.: 48 Bat. und 18 Gren. Komp.; 1 Drag. Regt. (unberitten); 1 Kav. Regt.: 1 Esk.

Gefechtsftärke: 21600 Infanteristen, 200 unberittene Dragoner, 200 Reiter, 92 Regts. Gesch., darunter 18 Sekr. Haub., 36 Feldgeschütze.

<sup>\*)</sup> Aus den 14 Gren. Komp. der Division für den Marsch nach Allenburg zu 2 Bat. zu je 3 Komp. gebildet. Das Regt. hatte keine Geschütze.

<sup>\*\*)</sup> Befand sich bis zum Morgen bei den Borposten. Bergl. auch Anshang 21,4.

#### C. Rechter Slügel.

III. Division: G. e. Ch. Browne. Stab: Brg. Diez.

#### Infanterie.\*)

2. Brigade: G. M. Leontiem.

Must. Regtr.: Wologda, Ssusdal, Uglitsch.

3. Brigade: G. M. Iman Manteuffel=Boge.

Must. Regtr.: Afow, Sibirien, Newa.

6 Must. Regtr.: 18 Bat. und 12 Gren. Komp.

Befechts ftarte: 7200 Infanteriften, 30 Regts. Gefch., barunter 6 Setr. Saub.

#### Ravallerie.

Drag. Regt. Nifhegorod .: 2 Esf.

Gefechtsftarfe: 350 Reiter, 2 Regts. Gefch.

#### Feldartillerie.

#### 1. Feldartillerie: Brigade.

- 1 12 Wige Kanone, 1 1 pudige Haubige, 2 1 pudige Einhörner.
- 2 8 Wige Kanonen, 1 1/2 =
- 1 6 Hige Kanone,
- 4 3 Hige Kanonen.

#### 2. Feldartillerie=Brigade.

- 1 12 Wige Ranone, 1 1 pudige Haubige, 2 1 pudige Einhörner.
- 2 6 Wige Kanonen,
- 3 3 Hige

23 Feldgeschütze.

Gesechtsstärke der III. Division: 7200 Infanteristen, 350 Reiter, 32 Regts. Gesch., barunter 6 Sekr. Haub., 23 Feldgeschütze.

#### Bon der I. Division:

#### Infanterie.

1. Brigade: G. M. Pring Lubomirski.

Gren. Regt. Nr. 1: 2 Bat.\*\*)

Gefechtsftarte: 1200 Infanteristen, 5 Regts. Gesch., darunter 1 Sefr. Saub.

<sup>\*)</sup> Die 1. Brigade: G. M. Andreas Manteuffel-Zöge befand sich bei der Mitte.

<sup>\*\*)</sup> Das andere Regt. der Brigade, Musf. Regt. Nishegorod, befand sich bei der Mitte.

#### Ravallerie.

Kür. Regt. Thronfolger, 1 Esk.; Gren. Negtr. 3. Pf.: Riga, Petersburg, je 2 Esk.; Serbisches, Ungarisches Huf. Regt., je 3 Esk.; Tschugujew-Kasaken-Regt., 5 Ssotnien. 6 Kav. Regtr.: 11 Esk., 5 Ssotnien. Gesechtsskärke: 2350 Reiter, 4 Regts. Gesch.

Gefechtsstärke der auf dem rechten Flügel befindlichen Theile der I. Division:

1200 Infanteriften, 2350 Reiter, 9 Regts. Gefch., barunter 1 Sefr. Saub.

#### Cumme des rechten Flügels:

1 Gren. Regt.: 2 Bat.; 6 Must. Regtr.; 18 Bat. und 12 Gren. Komp.; 6 Kav. Regtr.: 13 Est.; 1 Feldkasaken-Regt.: 5 Ssotnien.

Gefechtsftarte: 8400 Infanteristen, 2700 Reiter, 41 Regts. Gesch., barunter 7 Setr. Haub., 23 Feldgeschütze.

#### Die Gesammtftarte bes Ruffifchen Beeres:

4 Gren. Regtr.,\*) 27 Must. Regtr., zusammen 89 Bat. und 40 Gren. Komp.; 5 Kür. Regtr., 5 Gren. Regtr., z. Pf., 3 Drag. Regtr., 5 Hist., zusammen 41 Est.; 1 Feldkasaken-Regt. zu 5 Ssotnien.

Freguläre: 21 Rasaken-Regtr.: 119 Ssotnien, Fremdvölker: 6 Kommandos.

6 12  $\mu$ ige, 12 5  $\mu$ ige, 12 6  $\mu$ ige, 18 3  $\mu$ ige Kanonen, 8 1 pudige, 8 ½ pudige Haubigen, 10 1 pudige, 1 ½ pudiger Einhörner, 4 3 pudige Mörfer, 79 Feldgeschüße.

Gesechtöstärke des Russisiden Heeres: 36000 Infanteristen, 200 unberittene Dragoner, 7500 Reiter, 11 000 irreguläre Reiter, zusammen rund 54 800 Mann; 154 3 Wige Regimentsgeschütze und 30 Sekrethaubigen, 79 Feldgeschütze, 30 Pontons.

<sup>\*)</sup> Davon das eine zusammengesetzt aus den 14 Gren. Komp. der I. Division.

### Marschordnung des Aussischen Heeres

für den 30ften August 1757.

Rechtes Seiten - Detachement

Avantgarde: G. c. Ch. Sibilski.

Brigade Schilling (?)

Brigade Berg (?)

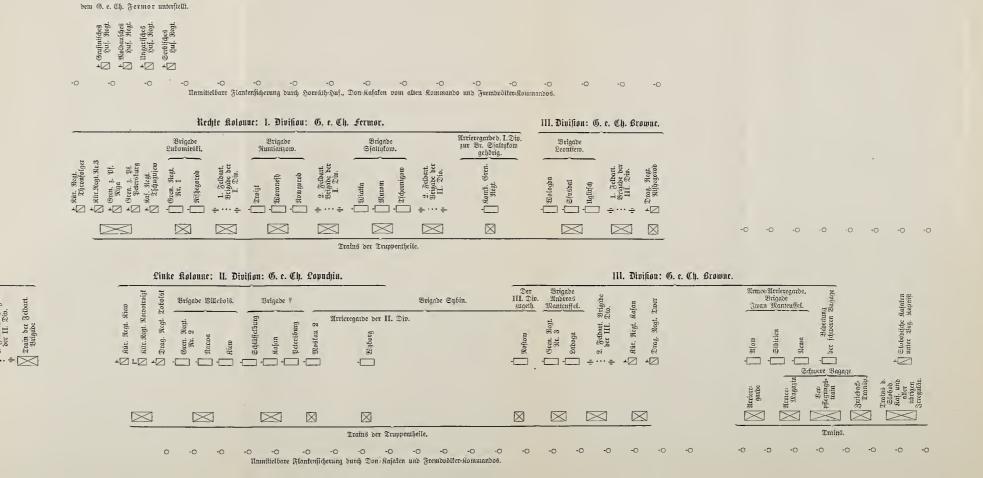

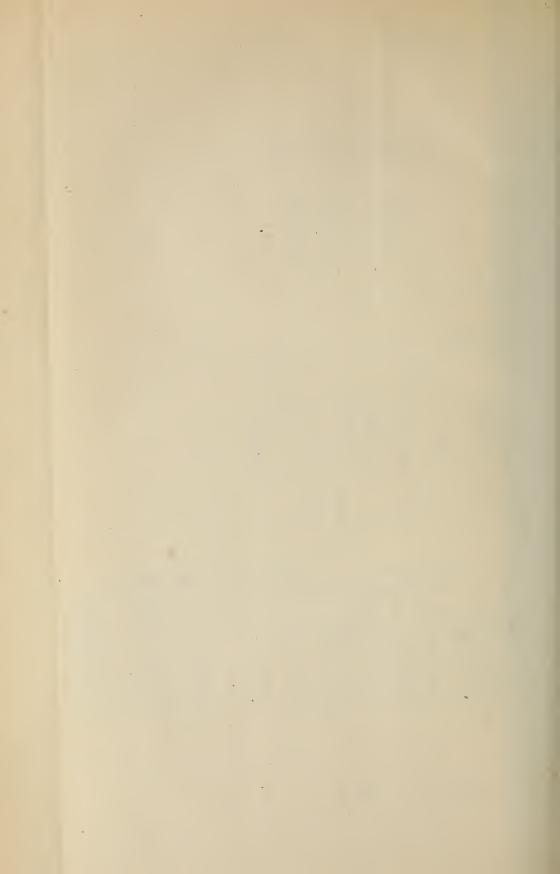

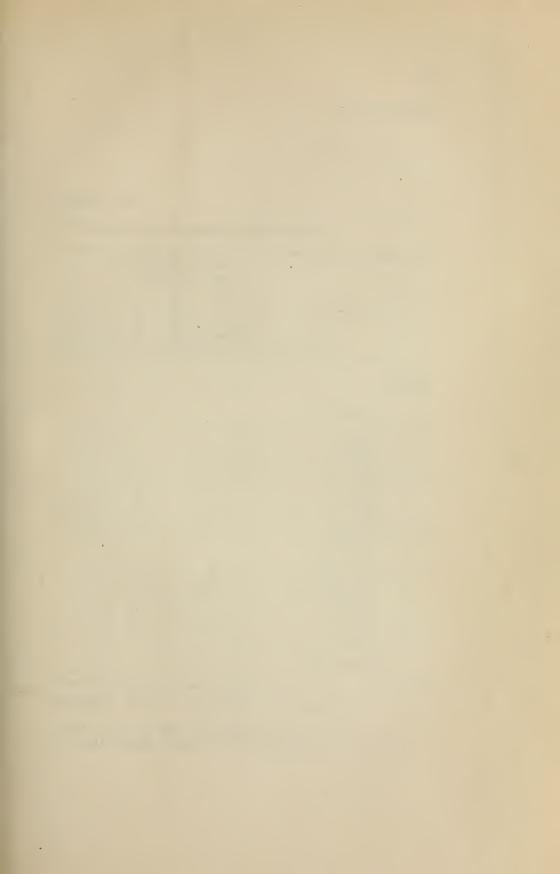

Derluft des Preußischen Zeeres für die Schlacht bei

| •                                                                                                                                                          | Todt oder infolge der<br>Berwundung gestorben                                                               |                                           |                                                |                                                  |                                                                          |                                             | Ver                                                     |                                                                                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Truppentheile                                                                                                                                              | Offiziere                                                                                                   | Unteroffiziere                            | Spielleute                                     | Zimmerleute,<br>Fahnenschmiede<br>u. Bombardiers | Gemeine                                                                  | Offiziere                                   | Unteroffiziere                                          | Spielleute                                                                     |  |  |
| Generalität                                                                                                                                                | _<br>1                                                                                                      | =                                         | _                                              | _                                                | _                                                                        | 1                                           | _                                                       | _                                                                              |  |  |
| Tnfanterie.  Sren. Bat. Gohr  " Bolenty. " Wanstein  " Lossow  Inf. Negt. Lehwaldt  " Dohna  " Ralnein  " Below  " Kanity  Sarn. Negt. Sydow  " Manteussel | 5<br>1<br>-<br>3<br>5<br>1<br>2<br>1<br>3<br>1<br>5                                                         | 2<br>-<br>5<br>9<br>-<br>1<br>6<br>5<br>7 | 1<br>-<br>5<br>2<br>2<br>3<br>2<br>1<br>5<br>5 | -<br>1<br>-<br>2<br>-<br>3<br>-<br>3<br>2        | 189<br>9<br>21<br>80*)<br>305<br>43***)<br>146<br>38<br>81<br>225<br>237 | 8<br>-6<br>7<br>9<br>2<br>12<br>3<br>8<br>8 | 12<br>2<br>5<br>5<br>13<br>6<br>19<br>1<br>6<br>6<br>14 | $\begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ - \\ 5 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ - \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$ |  |  |
| Ravallerie.  Drag. Regt. Schorlemer  Solftein-Gottorp  Findenstein  Rettenberg  Rlaten  Dus. Regt. Ruesch  Walachowsky  Feldartilleric.  Feldart. Regt.    | $     \begin{array}{c}       3 \\       2 \\       \hline       2 \\       \hline       1     \end{array} $ | 5<br>3<br>-<br>1<br>-<br>-                |                                                | <br>                                             | 54<br><br>5<br>77<br>45<br>6<br>21                                       | 1<br>6<br>-<br>1<br>-                       | 2<br>2<br>1<br>-<br>-                                   | 2                                                                              |  |  |
| Im Ganzen                                                                                                                                                  | 36                                                                                                          | 54                                        | 26                                             | 14                                               | 1600                                                                     | 82                                          | 99                                                      | 29                                                                             |  |  |

<sup>\*)</sup> Die Lifte in den Danziger Beiträgen giebt 173 M. an, die anderen \*\*) Sine unter den Papieren Lehwaldts befindliche Liste giebt 143 Tobte

list e Groß-Jägersdorf am 30sten August 1757.

| w u n                                            | bet                                                                    |           | 2              | } e r      | mißt                                             |                                                  |                                                                                        | Im Ganzen                                                  |                                                  |                                                 |                                                                         |                                                                         | Pferde                                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Zimmerleute,<br>Fahnenschmeibe<br>u. Bombardiers | Gemeine                                                                | Offiziere | Unteroffiziere | Spielleute | Zimmerleute,<br>Fahnenfchniede<br>u. Bombardiers | Gemeine                                          | Offiziere<br>Unteroffiziere<br>Spielleute<br>Zümmerleute,<br>Vadenstickens<br>Astronie |                                                            | Röpfe                                            | der<br>Ra=<br>vallerie                          |                                                                         |                                                                         |                                          |
| _                                                | _                                                                      | =         | _              | _          | _                                                | =                                                | 1 1                                                                                    | _                                                          | _                                                | _                                               | =                                                                       | 1<br>1                                                                  |                                          |
| 2<br>1<br>-<br>2<br>-<br>1<br>1<br>1             | 227<br>60<br>60<br>103<br>388<br>154<br>343<br>74<br>225<br>107<br>173 |           | 24             | 1 1        | -<br>-<br>2<br>3<br>-<br>-<br>-                  | -<br>3<br>-<br>48<br>141<br>26<br>97<br>60<br>48 | 13<br>1<br>6<br>10<br>14<br>4<br>15<br>5<br>12<br>9<br>15                              | 14<br>2<br>5<br>10<br>22<br>8<br>24<br>7<br>11<br>13<br>21 | 7<br>2<br>-10<br>4<br>5<br>6<br>2<br>4<br>7<br>8 | 2<br>1<br>1<br>-6<br>3<br>4<br>1<br>4<br>2<br>- | 416<br>72<br>81<br>183<br>693<br>245<br>630<br>138<br>403<br>392<br>458 | 452<br>78<br>93<br>213<br>739<br>265<br>679<br>153<br>434<br>423<br>502 |                                          |
| <u>-</u>                                         | 44<br>42<br>27<br>23<br>—<br>15<br>22                                  |           |                |            |                                                  |                                                  | 4<br>8<br>-<br>3<br>-<br>1                                                             | 7<br>5<br>2<br>2<br>-<br>-                                 |                                                  | _<br>_<br>1<br>_<br>_                           | 98<br>42<br>32<br>100<br>45<br>33<br>43                                 | 109<br>55<br>34<br>103<br>48<br>33<br>44                                | 164<br>30<br>57<br>136<br>55<br>27<br>63 |
| 3                                                | 25                                                                     | _         | _              | _          | _                                                | 4                                                | 1                                                                                      | 6                                                          | 2                                                | 5                                               | 47                                                                      | 61                                                                      |                                          |
| 11                                               | 2112                                                                   | 5         | 6              | 2          | 5                                                | 439                                              | 123                                                                                    | 159                                                        | 57                                               | 30                                              | 4151                                                                    | <b>452</b> 0                                                            | <b>5</b> 32                              |

zuverläffigen Liften jedoch übereinstimmend  $80\,$  M. an, die anderen jedoch 43.

### Damentlidges Verzeidzniß

der bei Groß-Jägersdorf gebliebenen, verwundeten und gefangenen Offiziere des Preußischen Zeeres.

| Truppen=<br>theile | Todt oder infolge<br>Verwundung geftorben | <u> Berwundet</u>   | Gefangen |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------|
| Generalität        |                                           | G. L. Graf zu Dohna |          |
| Adjutantur         | M. u. Flügeladj.<br>v. d. Goly            |                     |          |

### Infanterie.

| Infanterie.                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Grenadier:<br>Bataillon<br>Gohr   | M. v. Gohr vom Regt.  Lehwaldt  B. L. v. Landsberg vom  Regt. Below  v. Strzela vom  Negt. Lehwaldt  C. L. Schau vom  Regt. Below  v. Plettenberg vom  Reat. Lehwaldt,  † 27. 9. 57 | Regt. Below v. d. Mosel vom Regt. Below R. L. v. Kleist vom Regt. Lehwaldt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grenadier=<br>Bataillon<br>Poleng | M. v. Poleny vom Regt.<br>Kalnein,<br>† an Wunden                                                                                                                                   |                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Truppen=<br>theile                  | Todt oder infolge<br>Verwundung gestorben                                                                                                                 | Berwundet                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gefangen          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Grenadier-<br>Bataillon<br>Manstein |                                                                                                                                                           | M. v. Manstein vom Garn. Regt. Sydow K. v. Sixthin vom Negt. Kanity v. Massenska vom Regt. Kanity K. v. Alingspor vom Regt. Kanity E. v. Alingsfor vom Regt. Kanity E. v. Musstell II vom Regt. Kanity v. Nossanity v. Rossanity v. Rossanity                                         |                   |
| (Vrenadier:<br>Bataillon<br>Loffow  | R. v. Billerbeck vom<br>Garn. Regt. Man-<br>teuffel<br>S. L. v. Grumbkow vom<br>Garn. Regt. Hutt-<br>kanner<br>F. v. Kegeler vom Garn.<br>Regt. Puttkamer | M. v. Loffow vom Garn. Regt. Kuttfamer K. v. Neffe vom Garn. Regt. Manteuffel v. Litgewit vom Garn. Regt. Kuttfamer St. K. v. Aatalis vom Garn. Regt. Kuttsfamer R. L. Teffd vom Garn. Regt. Wanteuffel E. v. der Albe vom Garn. Regt. Kuttsfamer v. Goes vom Garn. Regt. Mansteuffel |                   |
| Infanterie:<br>Negiment<br>Lehwaldt | St. K. v. Bandemer<br>v. Lettow<br>P. L. v. Boyen<br>S. L. v. Gerstenzweig<br>F. v. Düsterlow                                                             | R. v. Rohr P. L. v. Pfuhl v. Schutter v. Proced E. L. v. Boyen v. Queis T. v. Delfen v. d. Mühlen v. Seydlig                                                                                                                                                                          |                   |
| Infanterie=<br>Regiment<br>Dohna    | S. L. v. Kunheim                                                                                                                                          | P. L. v. Lübtow<br>S. L. v. Niesemeuschel                                                                                                                                                                                                                                             | St. K. v. Kollrep |

| Truppen:<br>theile                  | Todt oder infolge<br>Verwundung gestorben                                                                            | Verwundet                                                                                                                                                                   | Gefangen          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Infanterie:<br>Regiment<br>Kalnein  | P. L. v. Rochow<br>F. v. Brüggen,<br>† an Wunden                                                                     | D. v. Hindenburg M. v. d. Reck K. v. Tettau Et. K. v. Bartsch v. Bronikowski K. v. Schönaich v. Tschirnhaus E. v. Rohmel v. Kössel v. Kössel v. Kortschang T. v. Kortschang | S. L. v. Kunheint |
| Infanterie:<br>Regiment<br>Below    | B. L. v. Kalcftein II                                                                                                | St. K. v. Reibniş<br>P. L. v. Pfeil<br>S. L. v. Hagen                                                                                                                       | B. L. v. Derschau |
| Infanteries<br>Regiment<br>Kanih    | D. L. v. Kannacher<br>R. v. Parthein,<br>† 1. 3. 58 an<br>Wunden.<br>F. L. v. Langheim,<br>† 15. 9. 57 an<br>Wunden. | M. v. Lectow St. K. v. Pfuel K. L. v. Prömod v. d. Tecte v. Hottorf S. L. v. Pringen v. Delffen II F. v. Witten II                                                          | K. v. Roeder      |
| Carnison:<br>Regiment<br>Sydow      | M. v. Strachowsfi                                                                                                    | D. L. v. Nabenau St. K. Bogel K. L. v. Kojchkull v. Rappe E. L. v. Pinninski The spenne K. v. Knobelsborff                                                                  | -                 |
| Garnijon≈<br>Regiment<br>Manteuffel | D. L. v. Gruntblow v. Buddenbrod v. Hillerbed K. v. Gloeden P. L. v. Kleist I                                        | R. v. Boyen St. K. v. Bodewils R. L. v. d. Linde v. Studnit v. Hirft S. Ulbrecht v. Tajchişti v. Caden v. Moselewsti                                                        | S. L. v. Scholten |

### Kavallerie.

|            | R. v. 3 |               | F. v. | Stollhofen |
|------------|---------|---------------|-------|------------|
| Regiment   | ¥. L. v | . Hopfgarten  |       |            |
| Schorlemer | = 1     | . Schierstedt |       |            |

| Truppen:                                      | Todt oder infolge<br>Berwundung gestorben | Verwundet                                                                                       | Gefangen |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dragoner=<br>Regiment<br>Holftein=<br>Gottorp | P. L. v. Reibnig<br>v. Schimonski         | M. v. Bersen<br>K. v. Uhaden<br>B. L. v. Kleist<br>F. v. Ostrowski<br>v. Kleist<br>v. Tiedemann |          |
| Dragoner:<br>Regiment<br>Platen               | S. L. v. Mirande II<br>F. v. Schurt       | S. L v. Stennpel                                                                                |          |
| Hujaren=<br>Regiment<br>Malachowsky           | R. Dölde .                                | _                                                                                               |          |

### feldartillerie.

| Feldartillerie: |  |
|-----------------|--|
| Regiment        |  |

R. v. Rohr

### Mady

der beim Abmarsche des Königs von Bernstadt am in der Lausitz

(Bergl. Anl. 13 zu Band III,

#### I. Feldarmee:

| 1. Octonemee.                                                                                                                                                                                                               |              |      |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------|
| 1. Bei Bernstadt:<br>Gren. Bat. Burgsdorff, Oftenreich; 2 Komp. Fußjäger;<br>Freibat. Kalben, Angelelli, Le Noble<br>Kür. Regtr. Karabiniers, Prinz von Preußen; Blanckensee,<br>Stechow Drag.; Buttkaner-Hus               | $5^{1}/_{2}$ | Bat. | 30        | Ğŝf. |
| 2. Bei Schönau:<br>Regtr. Bornstedt (1 Bat.), Kaldreuth (1 Bat.), Schulze<br>(1 Bat.), Prinz Ferdinand, Geist, Prinz von Preußen,<br>Kannacher<br>Kür. Regtr. Baron Schönaich, Krockow, Geßler, Kyau,<br>Markgraf Friedrich | 11           | s    | 25        | =    |
| 3. Bei Radmerih:  Gren. Bat. Bendendorff, Unruh, Manteuffel, Anhalt, Dieringshofen, Aleift, Hade; Regtr.: Pannwih, Man- teuffel, Leftwih, Tresdow                                                                           | 15           | ä    | 45        | =    |
| 4. In Görliß:<br>Bon Winterfeldt abgezweigt: Gren. Bat. Kahlden,<br>Schendendorff                                                                                                                                           | 2            | s    |           |      |
| Gren. Bat. Plöt; I. Sers; Regtr. Brandes, Kaldstein,<br>Markgraf Heinrich, Prinz Heinrich, Wied, Jung-Braun-<br>schweig, Württemberg (Brandes 2, alle übrigen nur je<br>1 Bat. start)                                       | 10           | ;    | 8         | ;    |
| 6. In Schlesien: Unter G. M. v. Grumbkow: Regtr. Fouqué*) (1 Bat.),                                                                                                                                                         | 5 541/2      |      | 10<br>118 | Ēst. |

<sup>\*)</sup> Kam später über Schweidnitz nach Glatz.

\*\*) Später in Schweidnitz.

\*\*\*) Später I. nach Glogau, II. nach Schweidnitz.

### weifung

25sten August 1757 dem Berzog von Bevern unterstellten Truppen und in Schlesien.

Truppenvertheilung am 20. 8. 1757.)

### II. Befagungstruppen:

| 1. In Breslau:<br>Je 1 Bat. Jung-Bevern, Lange, Lattorff                                  | 3 | Bat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2. In Neiße:<br>4 Bat. Blandensee; II. Sers;*) Gren. Bat. Krengen                         |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. In Schweidniß:<br>I. Jung-Bevern, Gren. Bat. Diezelsky, 3 Bat. Müßschesahl, I. Duadt*) |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. In Glogau:                                                                             | 1 | =    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. In Brieg:                                                                              | 1 | =    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Jn Glah:                                                                               | 3 | =    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. In Rosel;<br>2 Bat. Lattorff; Gren. Bat. Rath                                          | 3 | =    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. In Liegnit:  1 Bat. Müŋjchejahl                                                        |   | Bat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Seit dem Gefecht bei Landeshut am 14. 8.

### Stärke-Beredmung

der dem Zerzog von Bevern am 25sten August 1757 unterstellten im Felde verfügbaren Truppen.

Die Tagesliften vom August sind nicht vollständig vorhanden. Der aus den erhalten gebliebenen (Kr. Arch. Estb. u. Geh. St. Arch.) errechnete Durchsschnitt ergiebt:

| crytto     | 4.     |          |         |         |                  |            |    |     |     |       |     |      |      |     |          |  |
|------------|--------|----------|---------|---------|------------------|------------|----|-----|-----|-------|-----|------|------|-----|----------|--|
| 9          | ğür 1  | Greno    | dier=B  | ataiNo  | n.               |            |    |     | . , | . 4   | 50  | Röz  | ofe, |     |          |  |
|            | = 1    | Musk     | etier=  | =       |                  |            |    |     |     | . 6   | 550 | =    |      |     |          |  |
|            | : 1    | Frei=    |         | =       |                  |            |    |     |     | . 4   | 50  | =    |      |     |          |  |
|            | : 1    | Estad    | ron K   | üraffie | ere 11           | ınd        | Dı | age | nei | : 1   | 20  | =    |      |     |          |  |
|            | : 1    | =        | Si.     | usaren  |                  |            |    |     |     | . 1   | 00  | =    |      |     |          |  |
| Das e      | rgieb: | t für    |         |         |                  |            |    |     |     |       |     |      |      |     |          |  |
| 33         | Mu     | sketier= | Bataill | one a   | gu E             | 650        | Ma | nn  | 21  | 450   | M   | ann, |      |     |          |  |
| 13         | Gre    | nadier=  | =       |         | = 4              | 150        | =  |     | Ę   | 5 850 |     | =    |      |     |          |  |
| 3          | Fre    | i=       | =       |         | = 4              | <b>5</b> 0 | =  |     | 1   | 350   |     | =    |      |     |          |  |
| 2          | Ron    | npagnie  | n Jäge  | rz.F.   | = 1              | 100        | =  |     |     | 200   |     | =    |      |     |          |  |
| $49^{1/2}$ | Bat    | aillone  | Infan   | terie*  | ) .              |            |    |     |     |       |     | ٠,   | 28   | 850 | Mann     |  |
|            |        | adrons   |         |         |                  |            |    |     |     |       |     |      |      |     |          |  |
|            | zu 19  | 20 Mai   | m 🐍     |         |                  |            |    |     | ;   | 8 400 | M   | ann  | ,    |     |          |  |
| 38         | Est    | adrons   | Hujan   | ren 31  | u 10             | 00         | Ma | nn  |     | 3 800 | )   | =    |      |     |          |  |
| 108        | (Eg)   | adrons   | Rapa    | Merie 3 | <del>(**</del> ) |            |    | _   | _   |       |     |      | 12   | 200 | =        |  |
|            |        | ten etn  |         |         | - 1              |            |    |     |     |       |     |      |      | 500 | =        |  |
|            |        |          |         |         |                  |            |    |     |     |       |     |      |      |     | Mann     |  |
| _          |        |          |         |         |                  |            |    |     |     |       |     |      | TI   | 000 | 22000000 |  |

Der König schreibt am 29. 9. an Lehwaldt: Bevern sei 37 000 Mann stark. Wenn er hierbei wie vernuthlich die Verluste von Mons und während der Märsche schäungsweise abrechnete, so mag er etwa von der oben errechneten Zahl ausgegangen sein.

<sup>\*)</sup> Ohne die 5 Bataillone bei G. M. v. Grumbkow, die später sämmtlich Festungs-Besatzung werden.

<sup>\*\*)</sup> Ohne die Wartenberg-Hus. bei G. M. v. Grumbkow, später in Schweidnit, 1 Esk. in Breslau.

### Stärke-Dachweilung

der Desterreichischen Zauptarmee Ende August 1757.

(Kr. Arch. Wien.)

Die Stand- und Dienst-Tabellen für den August weisen auf an dienstbarem Stand

| Deutsche Infanterie (52 Regtr.)  | •           |          | 64797 Mann |
|----------------------------------|-------------|----------|------------|
| Grenzer Infanterie               | 35 : 14 : : |          | 16514 =    |
| Deutsche Kavallerie (16 Kür.,    |             |          |            |
| 11 Drag. Regtr.)                 |             | 175 Esf. | 17220 =    |
| Sächsische Kavallerie (4 Regtr.) |             | 15 =     | 2133 =     |
| Husaren (8 Regtr.)               |             | 42 =     | 4626 =     |
| Grenz-Husaren                    |             | 10 =     | 1282 =     |
| Artillerie                       |             |          | 5 642 =    |
| Pontoniere                       |             |          | 166 =      |
|                                  |             |          |            |

#### Zusammen:

119 Bat., 102 Gren. Komp., 242 Gst., Art., Bonton. = 112 380 Mann.

Das oben mitberechnete Korps Nádasdys\*) war ftark:

<sup>\*/</sup> Kalnoty war von Nádasdy meist mit dem größten Theil der Husaren selbständig entsendet.

### Stärke-Berechnung der Oesterreichischen Truppen im Treffen bei Moys am 7ten September 1757.

(Stand: u. Dienft: Tabellen, Rr. Arch. Wien.)

| Reserve-Korps        |  |    | 21 | Bat. | 32 | Gren. | Komp. |         | $14\ 267$ | Mann |
|----------------------|--|----|----|------|----|-------|-------|---------|-----------|------|
| Nádasdyjches Korps   |  | ٠. | 5  | =    | 10 | :     | =     | 26 Est. | 7295      | =    |
| Husaren (5 Regtr.)*) |  |    |    |      |    |       |       |         | 2987      | =    |
| Grenzer (rund)**) .  |  |    |    |      |    |       |       |         | 8 000     | =    |
|                      |  |    |    |      |    |       | Zui   | ammen:  | 32 549    | Mann |

ober rund: 32 000 Mann.

<sup>\*)</sup> Nach den Berichten haben unter Kalnofy 3, unter Palffy 2 Huf. Regtr. theilgenommen, die übrigen Hufaren sind bei Morocz gewesen oder waren anderweitig entsendet.

<sup>\*\*)</sup> Von den bei der Armee befindlichen Grenzern war mindeftens die Hälfte betheiligt. Die angegebene Zahl ift dementsprechend aus dem dienftbaren Stand vom August berechnet.

Bei dieser Berechnung sind 22 Grenadier-Kompagnien unter F. M. L. Baron Sprecher außer Betracht geblieben, weil sie sich nicht am Gesecht betheiligt haben, ebenso die auf dem linken Neißeuser verwendeten Truppen des G. M. v. Beck.

Verlustliste

### des Winterfeldtschen Korps im Treffen bei Moys am 7ten September 1757.\*)

| Tobt ober infolge gervundent geftorben ober vermißt       Berwundet       Gefangen       Summe         Truppentheile       Berwundet       Gefangen       Summe         Geforden oder vermißt         Öffiz Mannz Diffiz Mannz Diffiz Mannz Jiere schaften Jiere schaften         Generalität       1 — 1 — — — 2 —         Mannz Diffiz Mannz Diffiz Mannz Jiere schaften         Jiere schaften       Jiere schaften       Jiere schaften       Jiere schaften       Jiere schaften       Jiere schaften       Jiere schaften       Jiere schaften       Jiere schaften       Jiere schaften       Jiere schaften       Jiere schaften       Jiere schaften       Jiere schaften       Jiere schaften       Jiere schaften       Jiere schaften       Jiere schaften       Jiere schaften       Jiere schaften       Jiere schaften       Jiere schaften       Jiere schaften       Jiere schaften       Jiere schaften       Jiere schaften       Jiere schaften       Jiere schaften       Jiere schaften       Jiere schaften |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>\*)</sup> Geh. St. Arch. Ergänzt nach Aften bes Kr. Arch. Gftb. Die Verlufte an Offizieren nach den Aften der Königlichen Geheimen Kriegskanzlei.

### Anlage 13 ju S. 143.

## Namentlidzes Verzeidzniß

### der im Treffen bei Moys gebliebenen, verwundeten und gefangenen Offiziere.\*)

| Truppentheile                            | Todt oder infolge _<br>Verwundung gestorben<br>oder vermist                                                                                                                                       | 'Verwundet                                                                                                                                                                                                                             | Gefangen                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Generalität                              | G. L. v. Winterfeldt                                                                                                                                                                              | G. M. v. Kannacher,<br>gleichzeitig gefangen                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| Adjutantur                               |                                                                                                                                                                                                   | L. v. Marwiß, Ordonnanzoffizier                                                                                                                                                                                                        | S. L. v. Boltenftern, Abj. des<br>G. M. v. Kannacher                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | Infanterie.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| Grenadier-<br>Bataillon<br>Anhalt        | K. v. Holly vom Negt. Prinz<br>Ferbinand<br>P. L. v. Krafft vom Negt.<br>Prinz Ferbinand<br>S. L. v. Krofigf vom Negt.<br>Prinz Ferbinand                                                         | M. Graf Friedrich v. Unhalt,<br>Flügeladjutant, gleich-<br>zeitig gefangen<br>K. v. Berner vom Regt. Golk-<br>v. Kalbe vom Regt. Prinz<br>Ferdinand<br>B. L. v. Lettow vom Regt. Golk<br>E. L. v. Minchow vom Regt.<br>Prinz Ferdinand |                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| Grenadiers<br>Bataillon<br>Dieringshofen | R. v. Heyden vom Regt.<br>Affeburg                                                                                                                                                                | M. v. Dieringshofen,<br>Flügelabjutant<br>P. L. v. Grüneberg vom Regt.<br>Höffen<br>S. L. v. Bila vom Regt.<br>Höffen                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| Grenadier<br>Bataillon Hace              | 1                                                                                                                                                                                                 | M. v. Hacke, Gren. Bat.<br>Rezow                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| Grenadier-<br>Bataillon<br>Bendendorff   | S. L. v. Bila vom Regt.<br>Jungfenn<br>v. Gaisberg vom Regt.<br>Wied                                                                                                                              | M. v. Bendendorff von der<br>Armee<br>L. E. Textor vom Regt. Wied<br>E. L. v. Moberg vom Regt.<br>Wied                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| Füfilier-<br>Regiment<br>Tresctow        | St. N. v. Schäßel P. L. v. Aröder (Heinr. Altaguft), in der Ge- iangenidaft geft. S. L. v. Hartmann F. v. Siegroth v. v. Santener v. Mantenifel v. Anteriolle v. Maffow, verm. v. Schmalen, verm. | M. Graf Flenming<br>P. L. v. Winning<br>S. L. v. Trojdfe<br>- Kraufe                                                                                                                                                                   | M. v. Plotho<br>K. v. Siegroth<br>= v. Hehden<br>P. L. v. Schlieben, Abj. des<br>bei Krag verw. G. M.<br>v. Salbern<br>S. L. v. Beerfelde<br>= v. Gülbenöhr |  |  |  |  |  |  |  |
| Jufanterie-<br>Regiment<br>Mänteuffel    | K. v. Plotho<br>S. L. Jahnde, in der Ge-<br>fangenichaft geft.<br>F v. Zihewih.                                                                                                                   | R. v. Blumenthal<br>P. L. v. Zaftrow<br>E. L. v. Brangel<br>v. Schlippenbach<br>F. v. Bohlen                                                                                                                                           | F. v. Bonin                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Feldartillerie.                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |

Feldartillerie-Regiment

S. L. Supperian

<sup>\*)</sup> Ann. S. 39\*.

### Ordre de Bataille

der Urmee des Berzogs von Bevern nach Vereinigung mit dem Korps des G. L. v. Souqué im Lager bei Bunglau am 12 ten September 1757.

8. 2. Herzog bon Braunschweig: Bebern.



<sup>\*)</sup> Bom 26. 10. an wieder 2 Bataillone nach Sintreffen ber Refruten.

Der Abgang von 3 Bat. gegenüber Anlage 9 erklärt fich wie solgt: Seit dem Gesecht bei Moys waren die Regtr. Wanteufsel und Treschow je nur noch 1 Bat. stark, die Gren. Bat. Dieringshosen und Anhalt, sowie Unruh und Benckendorff zu je 1 Bat. kombinirt, ergiebt einen Abgang von 4 Bat. Dagegen ist das Regt. Bornstedt insolge Zugangs von Wiedergenessenen wieder 2 Bat. stark. Stärke:

Erftes Treffen: 20 Bat. 40 Est.

Flanten: 6 = - =

Zweites Treffen: 12 = 30 =

Rorps Zieten: 81/2 = 38 =

Zufammen 461/2 Bat. 108 Est.





### **Nachweilung**

der vom 13ten bis 24sten September 1757 von der Urmee des Zerzogs von Bevern abgezweigten Truppen.

| 1. | Am 18. 9. nach Breslau unter G. M. v. Rebentisch Regtr. Hautcharmon, Markaraf |            |        |                |          |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------|----------|--------|--------|
|    | Heinrich (1. Bat.), I. Sers.*)                                                | 4          | Bat.   |                |          |        |        |
| 2. | Am 20. 9. nach Neumarkt und Schweidnit                                        |            |        |                |          |        |        |
|    | unter D. v. Werner Freibat. Kalben, 2 Est.                                    |            |        | 40 ~           | × / /    |        | 61 .   |
|    | Dragoner (Kommandirte), Werner-Hus. **).                                      | 1          | =      | 10 09          | st. (uni | 2 Est. | Adte.) |
| 3. | Am 21. 9. Gren. Bat. Nymschoefsky nach                                        |            |        |                |          |        |        |
|    | Reumarkt, später nach Glatz                                                   | 1          | =      |                |          |        |        |
| 4. | Am 23. 9. Gren. Bat. Dieringshofen-Anhalt                                     |            |        |                |          |        |        |
| _  | nach Glogau                                                                   | 1          | =      |                |          |        |        |
| 5. | Am 23. 9. Gren. Bat. Manteuffel, Unruh-                                       |            |        |                |          |        |        |
|    | Bendendorff***) nach Neumarkt, später nach                                    |            |        |                |          |        |        |
|    | Breslau                                                                       | 2          | =      |                |          |        |        |
| 6. | An 23. 9. unter G. L. v. Brandes nach                                         |            |        |                |          |        |        |
|    | Neumarkt, später nach Breslau Gren. Bat.                                      |            |        |                |          |        |        |
|    | Burgsdorff, Oftenreich, Ploet; 5 Est. Bay-                                    |            |        |                |          |        |        |
| _  | reuth-, Normann-Drag                                                          | 3          | =      | 10 =           |          |        |        |
| 7. | Vom Huf. Regt. Sendlit auf die Festungen                                      |            |        |                |          |        |        |
|    | vertheilt                                                                     |            |        | 6 =            |          |        |        |
|    | Zusammen:                                                                     | 12         | Bat.   | 26 E           | k. (uni  | 2 Esf. | Adte.) |
| Un | t 12. 9. war die Armee ftark (Anl. 14): .                                     | 461/2      | Bat. 1 | .08 <b>E</b> ŝ | ť.       |        |        |
| Be | rbleiben am 24. 9. noch                                                       | $34^{1/2}$ | Bat.   | 82 <b>E</b> s  | ŧ.       |        |        |
|    | ,                                                                             | , -        |        |                |          |        |        |

<sup>\*)</sup> I. Sers ging später über Schweidnit nach Brieg, das Bat. Markgraf Heinrich nach Glat.

<sup>\*\*)</sup> Rehren später sämmtlich zurück.

<sup>\*\*\*)</sup> Gren. Bat. Unruh-Bendendorff fommt später nach Wartha.

### **Nachweifung**

der Besatzungen der Schlesischen Festungen im Zerbst 1757. (Rach Gieses Tagebuch und anderen Quellen Kr. Arch. Estb.)

| 1. In Bre                                                                                                                                                                   | slo    | ıu:    |        |        |     | 231  | eibt |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|------|------|---------|
|                                                                                                                                                                             |        | Zug    | ang    | Abgang | ,   | Beso | ıţuı | 1g      |
| Ende August je 1 Bat. Jung-Bevern, Lange,                                                                                                                                   | 3      | Bat.   |        |        |     |      |      |         |
| Entory<br>Ende Sept. 1 Esk. Warnery-Hus                                                                                                                                     | 1      | ;      | 1 Esf. | 1 Bat. | 3 9 | Bat. | 1    | Est.    |
| 2. In Neiße:                                                                                                                                                                |        |        |        |        |     |      |      |         |
| Ende August 4 Bat. Blandensee, II. Sers, Gren. Bat. Krenzen                                                                                                                 | 6<br>1 | :      | 1 =    |        | 7   | =    | 1    | =       |
| 3. In Schweidnig:                                                                                                                                                           |        |        |        |        |     |      |      | •       |
| Ende August I. Jung-Bevern, Gren. Bat.<br>Diezelsky, 3 Bat. Mühschefahl, I. Quadt*).<br>Seit 30. 8. unter G. M. v. Grumbkow Regt.<br>Kreyhen, Hus. Regt. Wartenberg, später | 6      | :      |        |        |     |      |      |         |
| Barnery                                                                                                                                                                     | 2      | =      | 9 =    | 2 =    |     |      |      |         |
| Seit 23. 9. Regt. Hautcharmon unter G. M. v. Rebentisch, II. Kurzell                                                                                                        | 3      | =      |        |        | 9   | =    | 9    | =       |
| 4. In Glogau: Ende August 1 Bat. Lange Seit Ende September I. Kurhell                                                                                                       | 1      | :<br>: | 4 .    |        |     |      |      |         |
| Seit 22. 9. 1 Est. Seyblit: Hi                                                                                                                                              | 1      | :      | 1 :    |        | 4   | 2    | 1    | =       |
| 5. In Brieg:                                                                                                                                                                | 4      |        |        |        |     |      |      |         |
| Ende August 1 Bat. Lattorff                                                                                                                                                 | 1      | =      |        |        |     |      |      |         |
| Seit Ende September I. Sers                                                                                                                                                 | nd.    | =      | 1 :    |        |     |      |      |         |
| Seit 17. u. 18. 11. Regt. Wied (1 Bat. start),<br>1 Bat. Lattorff                                                                                                           | 2      | =      |        | 1 :    | 4   | =    | 1    | =       |
| 6. In Glat:                                                                                                                                                                 |        |        |        |        |     |      |      |         |
| Ende August 3 Bat. Quadt                                                                                                                                                    |        | =      |        |        |     |      |      |         |
| Gren. Bat. Nymschoefsky, 2 Esk. Seydligs Hus.                                                                                                                               | 3      | =      | 2 =    |        | 7   | =    | 2    | =       |
| 7. In Rosel:                                                                                                                                                                | 0      |        | _      |        |     |      | ~    |         |
| Ende August 2. Bat. Lattorsf, Gren. Bat. Rath Seit 22. 9. 1 Esk. Seydlig-Hus                                                                                                | 3      | ;      | 1 :    |        | 3   |      | 1    | :       |
| Im Ganzen in ben Sch                                                                                                                                                        | hlei   | iidien |        |        |     | Bat. |      | Fat     |
| Jin Gungen in ben Gi                                                                                                                                                        | 1101   | rjujen | Ochun  | gen.   | 017 | our. | 10 ( | C 20 1. |

<sup>\*)</sup> Außerdem 2 Est. Rommandirte Hufaren verschiedener Regimenter unter A.v. Rlofopty.

### Hebersicht und

# des Besterreichischen Belagerungsforps vor Schweidnit am 21sten

(Stand: und Dienft: Tabellen pro

#### Jufanterie.

|    |                                             | Bat. | Gren.<br>Romp. | Dienstbare Stärke<br>Mann |
|----|---------------------------------------------|------|----------------|---------------------------|
| 1. | Reguläre Infanterie seither unter Nádasdy . | 5    | 10             | 3 416                     |
| 2. | Unter G. M. v. Krottendorf                  | 5*)  | 6              | 4 758                     |
| 3. | Bon der Hauptarmee unter Herzog von         |      |                |                           |
|    | Arenberg                                    | 15** | ) 6            | 9 990                     |
| 4. | Bayerisches Korps unter G. F. W. Graf       |      |                |                           |
|    | Senssel d'Aix***)                           | 10   | 10             | 5 419                     |
| 5. | Württembergisches Korps unter F. M. L.      |      |                |                           |
|    | v. Spizna߆)                                 | 13   |                | 5 599                     |
|    | Reguläre Infanterie:                        | 48   | 32             | 29 182                    |

<sup>\*) 2</sup> Bat. Heinr. Daun, je 1 Luzan, Clerici, Joh. Palffy. Die Zahl der Grenadier-Rompagnien ist nicht angegeben. Da aber 22 Defterreichische Grenadier-Rompagnien im Gauzen genannt sind, und die betreffenden Zahlen unter 1 und 3 seststehen, so müssen es 6 gewesen sein.

<sup>\*\*)</sup> Die Bat. Erzherz. Karl, Botta, Arenberg, Thürheim, Leopold Daun, Moltke, Neipperg und 8 zusammengesetzte Batailsone. Diese waren durch Abgaben von je 3 Regimentern gebildet und führten nach einem davon die Namen: Kaiser, Ballis, Gaisruck, Hildburghausen, Harrach, Baden-Durlach, Waldeck, Nicolaus Efterházy.

<sup>\*\*\*)</sup> Stand: und Diensitabelle der Kurbayerischen Truppen pro 10. 1757. Kr. Arch. München. Die Regimenter führten die Ramen: Leib-Regt. (II. u. III. Bat.), Kurprinz und Preysing, Herzog Clemens, Minucci, Morawische, Sie waren zu je 2 Bat. sormirt, die Bataillone zu je 1 Gren. und 4 Füs. Komp. Organisation Bb. V.

<sup>†)</sup> Bericht des Französischen Ariegskommissars Polier über die Stärke der Württembergischen Truppen an den Herzog von Württemberg vom 16. 10. 57. K. Württemb. Hausarchiv, Stuttgart. Die Truppentheile führten die Namen: Gren. Bat. Nr. 1 bis 3, Leib-Negt., Negt. Prinz Louis, Spiznaß, Roeder, Truchseß. Die Regimenter waren zu 2 Bat. zu je 5 Musk. Komp. sormirt. Die Gren. Bat. hatten 4 Komp. Organisation Bb. V.

### Stärke-Beredinung

unter dem General der Ravallerie Grafen Nádasdy Oktober 1757.

Oftober 1757. Rr. Arch. Wien.)

#### Ravallerie.

|                                    | 04112111144444       |            |                           |
|------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------|
|                                    |                      | Esf.       | dienstbare Stärfe<br>Mann |
| 1. Reguläre Kavallerie seither und | ter Nádasdy          | 14         | 1458                      |
| 2. Sächsische Kavallerie = =       |                      | 12         | 1778                      |
| 3. Desterreichische Husaren*)      | <u></u>              | 6          | 701                       |
| 9                                  | deguläre Ravallerie: | 32         | 3937                      |
|                                    |                      |            |                           |
|                                    | Grenger.             |            |                           |
|                                    | <b>0</b>             | T          | dienstbare Stärke<br>Mann |
| 1. Infanterie                      |                      |            | 9 295                     |
| 2. Berittene Grenzer               |                      |            | 720                       |
|                                    | renzer zu Fuß und zi | ı Pferd:   | 10 015                    |
| •                                  |                      |            |                           |
| Sufe                               | ammenstellung.       |            |                           |
| ى ا                                |                      | 20         | ienstbarer Stand<br>Mann  |
| Reguläre Infanteric                |                      |            | 29 182                    |
| = Ravallerie                       |                      |            | 3 937                     |
| Grenzer zu Fuß und zu Pferd .      |                      |            | 10 015                    |
|                                    | Gefant               | nutstärke: | 43 134                    |

<sup>\*)</sup> Bon den früher unter Nádasdy gestandenen 7 regulären Hus. Regtrn. besanden sich nur die Nádasdy-Hus. beim Belagerungskorps. Die Negtr. Kaiser und Kalnoty waren bei Jahnus, die Dessewstyn, bei Schröger, die Regtr. Baranyay und Jazygier bei Hadik, Esterhäzy und Morocz bei Morocz.

### Damentlidges Verzeidzniß\*)

der während der Belagerung von Schweidnig im Jahre 1757 gebliebenen und verwundeten Offiziere.

| Truppentheil                                                      | Todt oder infolge Ber-<br>wundung gestorben | Berwundet    | Bemerkungen                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Infanterie.                                                       |                                             |              |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| I.<br>Jung-Bevern                                                 |                                             | O. v. Roebel | Beim Ausfall in der Nacht<br>29./30. Oktober                                                                           |  |  |  |  |  |
| Garnison:<br>Regiment<br>Mütsschefahl                             | S. L. v. Trzebiatowsfi                      |              | Um 10. November beim<br>Einsturz eines Hauses<br>verschüttet                                                           |  |  |  |  |  |
|                                                                   | Kavallerie.                                 |              |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| Hegiment<br>Warnery                                               | M. Gr. v. Ballestrem S. L. v. Schmidt       |              | Starb mährend der Be-<br>lagerung an hibigem<br>Fieber<br>Am 10. November beim<br>Einsturz eines Hauses<br>verschüttet |  |  |  |  |  |
| Zusammen:<br>gesetzte<br>Husaren:<br>Abtheilung                   | R. von der Armee<br>v. Klokogky             |              | Bei einem Patrouissenritt<br>am 12. Oftober 1757                                                                       |  |  |  |  |  |
| Urtillerie.                                                       |                                             |              |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| Schweidniger<br>Garnison:<br>Rompagnie<br>Urtillerie<br>(Kegeler) | S. L. v. Diesfau                            |              | Um 10. November im<br>Bögenfort                                                                                        |  |  |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Nach den Aften in der Königlichen Geheimen Kriegskanzlei.

# Ordre de Bataille

der Desterreichischen Zauptarmee in der Schlacht vor Breslau am 22 sien November 1757.

Rr. Arch. Wien.

## Herzog Karl von Tothringen.

3. M. Graf Leopold Dann.

### Erftes Treffen.

|         |                                                    |                     |                           |                                  |                |                   |                                |                                         | · ·                   | "                                       |                                                 |                                    |                   |                               |                                 |                    |                                         |                           |  |
|---------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--|
|         | F. Z. M. Baron !                                   |                     |                           |                                  | R. Graf Serbe  |                   | M. A Was                       | B4 * 6404. 4                            |                       |                                         | 3. M. Baron Rhei                                | ul.                                | m 04              |                               |                                 | G. S. R. Gra       |                                         |                           |  |
| F. M. : |                                                    |                     | Baron Bucco               | w.<br>v. Hedwiger.               |                |                   | Hohenzollern.<br>f Stampach.   | <b>Graf b'Arb</b><br>Graf Lac           |                       | Graf 2<br>Braf Browne.                  | Nacquire.<br>Marquis Los Ric                    | os. Baron U                        | Baron An          | Hau.<br>Herzog d'Urfel.       | Graf Aspermont.                 | Marquis d          | e Spada.<br>Marquis de l                | ema.                      |  |
| G. M.   | Marquis d'Annse. Graf                              |                     | ***                       |                                  | 4444           |                   |                                | · ·                                     | •                     |                                         |                                                 |                                    |                   |                               |                                 |                    |                                         |                           |  |
|         |                                                    | $\dot{\Box}$        |                           |                                  |                | ááááá             |                                |                                         |                       | <u></u>                                 | ф ф<br>п                                        |                                    | ф                 | ф ф                           | 666666                          | 6666               |                                         | 666666                    |  |
|         | Molife<br>Haufi<br>Haufi<br>Erzher:<br>Karl        | Harrad              | Seffe<br>Hat              | 90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90 | Ralfi          | Gelhan            | rear<br>Halpy                  | Thürh<br>Kheul                          | Ric.                  | 2011+9<br>50<br>30of.                   | Puebla<br>Arenbe                                | Leopold                            | Botta             | Kaifer<br>Neipperg            | ջսсфе]е                         | 398                | <u>ಜ</u><br>ಜ                           | ુ<br>જુનુ<br>જુનુ         |  |
|         | Moltfe<br>Höldburg:<br>Haufen<br>Erzherzog<br>Karl | ad)                 | 9 H                       | Erzherzog<br>Ferbinand<br>Kür.   | Kalfreuth      | s an              | Anfpach-Bay-<br>reuth Kür.     | Thürheim<br>Kheul                       | @fte                  | Alt-Wolfen<br>büttel<br>Zof. Efterh     | Puebla<br>Arenberg                              | 6 610                              | μ .               | perg                          | eje                             | Joque              | 00.KT3                                  | ch(ta)                    |  |
|         | α "                                                |                     | Hadt Drag.                | and                              | Sür            | Kür.              | Bay:<br>Rûr.                   | -                                       | Nic. Efterházy        | Aut-Wolfen-<br>buttel<br>Fof. Efterházy |                                                 | Daus                               |                   |                               | Rur.                            | Leopold Rür.       | _                                       | Entherzog<br>Sofeph Drag. |  |
|         |                                                    |                     |                           |                                  | **             |                   |                                |                                         | 9                     | 9                                       |                                                 | ~                                  |                   |                               |                                 |                    |                                         | •                         |  |
|         |                                                    |                     |                           |                                  |                |                   |                                |                                         | Zweites T             | reffen                                  |                                                 |                                    |                   |                               |                                 |                    |                                         |                           |  |
|         |                                                    |                     |                           | Ct S                             | . R. Graf Star |                   |                                |                                         | Juctice _c            |                                         | . 3. M. Baron Khe                               | ۲                                  |                   |                               |                                 | G. d. K. Für       | it Gitorházn                            |                           |  |
|         |                                                    | F. M. L.            | . GS                      | raf Kolowrat.                    |                |                   | if Starhemberg.                | Marani                                  | 8 de Clerici.         | Baron Ange                              |                                                 |                                    | Minulf (8         | raf Starhemberg.              | Graf Traut                      |                    |                                         | enedift Daun.             |  |
|         |                                                    | -                   | Fürft Lobkowit            |                                  |                | _                 | rtigny du Han.                 | Baron D'Rell                            |                       |                                         | irben. Graf Sistovic                            |                                    |                   | Baron Wulffen.                |                                 | odstauty.          | Graf<br>Argentea                        | Graf                      |  |
|         |                                                    |                     | 6666                      | 66666                            |                | 66666             |                                |                                         |                       |                                         |                                                 |                                    | <u></u>           | <u> </u>                      | 666666                          | 666666             |                                         | 66666                     |  |
|         |                                                    |                     |                           |                                  |                |                   |                                | ال لـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                       | ا<br>ھ ھ                                |                                                 |                                    | - wallis          | ] %                           |                                 |                    | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 22                        |  |
|         |                                                    |                     | Kolowrat<br>Drag.         | Birkenfeld<br>Kür.               |                | Shmerzing<br>Kür. | O'Donell                       | Saisruct<br>Lubwig<br>Wolfenbüttel      | Şar∫ch<br>Baden=Baden | Browne<br>Bethlen                       | Durlach<br>Deutschmeisten<br>Roth:Wirz-<br>burg | Rolowrai                           | Wallis<br>Pallavi | Karl<br>Lothringen<br>Walvect | Unhalt-Zerbft<br>Kür.           | Serbelloni<br>Kür. | Württemberg<br>Drag.                    | BenediktDaun<br>Drag.     |  |
|         |                                                    |                     | 3.                        | felb                             |                | rzing             | iell 3                         | rd<br>g<br>Jenbi                        | »Baž                  | я к                                     | lach<br>jinei<br>dirz                           | ` rat                              | icini             | ring.                         | <i>ස</i>                        | oni                | nber<br>j.                              | . 4. 19a                  |  |
|         |                                                    |                     |                           |                                  |                | <b>-</b>          | Kür.                           | itteI                                   | оеп                   |                                         | fter                                            |                                    |                   | n n                           | 64                              |                    | £,                                      | m                         |  |
|         |                                                    |                     |                           |                                  |                |                   |                                |                                         |                       |                                         |                                                 |                                    |                   |                               |                                 |                    |                                         |                           |  |
|         |                                                    | Refe                | rve-Korps.                |                                  |                |                   | Grena                          | vier= und Kare                          | abiniers=Korp         | <b>8.</b>                               |                                                 |                                    |                   |                               | Stärke.                         |                    |                                         |                           |  |
|         |                                                    | F. Z. M.            | Baron Rheul.              |                                  |                |                   |                                | F. Z. M. Baro                           | n Chent.              |                                         |                                                 |                                    |                   | į.                            |                                 | Hanb.              | erie                                    | erie                      |  |
| F. M.   |                                                    | f Wied.             |                           | Graf Nic. Efterh                 |                |                   |                                | F. M. L. Baron                          |                       |                                         |                                                 |                                    | Tone              | Komp.<br>rons                 |                                 |                    | Infanterie                              | Kavallerie<br>estájühe    |  |
| G. M.   |                                                    |                     | Plonquei.                 | Baron Otterwo                    | olf.           | G. M.             | Baron Reichlin.                |                                         | Fürft Löi             | venstein.                               |                                                 |                                    | Bataillone        | Eren. Kon<br>Estadrons        | 12 <i>H</i> er<br>6 <i>H</i> er | 7 Hige<br>3 Her    | Mann :                                  | uuv Kavall<br>Gefchiize   |  |
|         |                                                    |                     |                           |                                  | 亡              | [                 | 5 5 10 10                      | <u>.</u> , <u>.</u>                     | 6666666               | 8866 6                                  |                                                 |                                    |                   | _                             |                                 |                    |                                         | 3423 130                  |  |
|         | Mainz<br>Königs<br>Sachse<br>Sott                  | d'Lirbe<br>Haller   | 4116<br>503               | Mied<br>Sprech                   | Nup lan        |                   | 5 5 10 10                      | 5 ′                                     | 8 Karabiniers:        | 4 Grenadier                             |                                                 | Erftes Treffen.<br>Zweites Treffen |                   | 15 46<br>11 45                | 12 30<br>                       | 14 74<br>— 50      |                                         | 4071 50                   |  |
|         | Mainz<br>Königsegg<br>Sachfen-<br>Sotha<br>Ligne   | d'Alrberg<br>Haller | Los Rios<br>Alt-Colloredo | Mieb<br>Sprecher<br>Merch        | -Lau           |                   | 35 Grenadier-Kompag<br>zu Fuß. | nen                                     | Rompagnien.           | Romvagnien<br>zu Pferde.                |                                                 | Referve-Rorps .                    | 13                | 6 —                           |                                 | - 24               | 7 595                                   | - 24<br>798 16            |  |
|         | 39                                                 |                     | gorebo                    |                                  |                |                   |                                |                                         |                       |                                         |                                                 | Gren. u. Karab.                    |                   | 35 12                         | 2 2<br>14 32                    | <u> </u>           | 2 873<br>38 276                         | 292 220                   |  |
|         |                                                    |                     |                           |                                  |                |                   |                                |                                         |                       |                                         |                                                 | Zusa                               | mmen: 56          | 67 103                        | 14 32                           | 14 100             | 00 210                                  |                           |  |



ត់តត់តត់ត

# Ordre de Bataille

des Korps des G. d. R. Grafen Nadasdy in der Schlacht vor Breslau am 22sten November 1757. S. d. R. Graf Nádasdy.

Erites Treffen.

F. M. L. Bergog v. Arenberg.

- Leop. Daun

- Soh. Patffy

Haller

] Forgách

Mb.Batthyányi

] Thurheim

Heinrich Daur

Erzherzog Karl

Clerici

Württembergifches Korps.

G. F. L. v. Spizuaf. -[] III. Gren. Bai  $\Box$ Leop. Paiffy Arenberg ] Reipperg Roeber Truchseß Spiznaß Leib-Regt Prinz Louis II. Gren. Bat I. Gren. Bat Zweites Treffen. Banerifdes Korps. S. F. B. Graf Cenffel b'Mig. Chevanlegers Gesammistärke-Zierechnung der Gesterreicher. Anl. 18a und b. Rr. Arch. Wien. auptarmee (Anlage 18a). 56 Bat. 67 Gren. Komp. 103 Cok. 38 276 Mann Inf. 8 292 Mann Kav. 220 Geschütze Radasbufches Rorps Agulare Truppen . . . . 40 . = 26 = = 38 = 24 205 = = 4 198 = = - = 3m Gangen: 96 Bat. 93 Gren. Romp. 141 Est. 62 481 Mann Inf. 12 490 Mann Kav. 220 Gefchüge Leichte Truppen: 74 971 Mann waten bei Radasdy . . . 8729 Mann Siervon ab Bejagung von Liegnig \*\*) 2100 : 72 871 Mann maren = Nádasdy . . . 2696 = = Moroc3 . . . 500 = = Schröger . . . 476 = 15 536 Mann lervon ab bei Jahnus \*) . 4801 = 10 735 = 3m Gaugen: 83 606 Mann, rund 83 000 Mann.

|                                       |      | Star                    | the (s | torps | Radasor             | ))•      |           |  |
|---------------------------------------|------|-------------------------|--------|-------|---------------------|----------|-----------|--|
| Erstes Treffen .<br>Zweites Treffen . |      |                         |        |       | Romp.               | 20<br>18 | Estadrons |  |
| Zujamu                                | ten: | 40 Bat.                 | . 26   | Gren. | Komp.               | 38       | Estadrons |  |
|                                       |      | erreichische<br>erische |        |       | . 14 849<br>. 5 119 |          |           |  |

Bürttembergische : . . 4237 : Defterreichische Ravallevie . . . 2512 = . . . 1686

Reguläre Truppen 28 403 Mann

Die dem Korps weiter zugetheilten Defterreichischen, Banerischen, Gachfischen und Bürttembergischen Generale und deren Gintheilung auf die Truppen waren nicht gu

Un Geschützen maren Radason 6 6 Her und 2 Saubigen zugetheilt. (Relation Nabasbys, Rlettenborf, 24ften November, Rr. Arch. Wien.) Die Zahl ber leichten Kanonen ift nicht gu ermitteln gemefen.

<sup>\*)</sup> Die im September zu Jahnus entjandten Susaren-Regimenter Kaiser und Kalnoth hat Nádasbh wieder herangezogen. Befehlsprototoll Kalnoths (Kr. Arch. Wien).

<sup>\*\*)</sup> Ift in ben Stand: und Dienft-Tabellen mitgerechnet.



# Ordre de Bataille

der preußischen Urmee in der Schlacht vor Breslau am 22sten November 1757.

### G. L. Herzog von Braunschweig-Bevern.

| (s. L.<br>(s. <b>m</b> . |                    | Ferdinand von Preußen.  Iring Pring Affeburg. Breußen. Ferdinand.                                       | v. Lestwitz. v. Jngeröleben. Ceift. Kaldstein. Bornstedt. Kannacher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rechter Fli<br>v. Brande<br>v. Wietersheim.<br>Umber Charlesheim<br>Ralds Brandes. Hacke Recift<br>reuth. Gren. Gren.                 | v. Kleift.  'U. Kleift.  Burgsdorff Freibat. Manteuffel Gren. Kalben. Gren. | Ruf dem rechter  v. v. Kro  The state of the |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | Sepblig Suf. S.                         | Puttfauer 140<br>Huffauer Adte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| G. L.<br>G. M.           |                    |                                                                                                         | v. Stechow.  DDDDD Richard Right Rig | Frhr. v. Kr<br>v. Krodow<br>Prinz von Preußen Kür.                                                                                    |                                                                             | Rechter Flügel: 11½ Bat. Mitie: 20 Außerdem vorz geschoben nach Schmiedeseld u. Maria-Höfighen: 2 Linke Flanke: 6 Rechtes Oderuser: 1 (u. 70 Busammen: 40½ Bat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S. M.                    | Freibat. AngeleUi. | v. Driefen.  Doller Kür. Marfgraf Ki Krinz von B  Doller Kap. Doller  Rrinz von B  Rormann Drag. Krodow | Friedrich Jung: Württemberg.<br>1x. Braunschindeig.<br>Nutttemberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prinz Franz von Braunschweig.  ' ' ' ' ' Münchow. Kahlben Gren. Schendenborff Gren.  v. Weier.  d d d d d d d d d d d d d d d d d d d | ង់ង់ង់ង់ង់ង់ង់ង់ង់<br>Bieten ស្កា.                                          | Anm. 1. Die Zahl ber Bat. und Eeit dem 26. 10. bildeten<br>wieder 2 Bat., dafür gingt<br>nach Brieg. Bat. Tresdow<br>Anm. 2. Kür. Brig. Driesen, ursprüt<br>2. 11. früh zu Zieten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

ten Oderufer.

frocow.

| 亡        |       | $\dot{\Box}$ |
|----------|-------|--------------|
| Freibat. | 350   | 350          |
| Le Noble | Rote. | Rote         |

40 Puttkamer ote. Huf.

### rke.

12 Esf. 20 : 700 Kdte.)  $\frac{60}{10}$  = (n. 140 Kdte.) 102 Gst.

nd Est. ist diesetbe wie am 6. 10. eten die Negtr. Kaldstein und Schulze gingen am 17. u. 19. 11. Bat. Wied dow nach Breslau. prünglich zur Mitte gehörig, stieß am

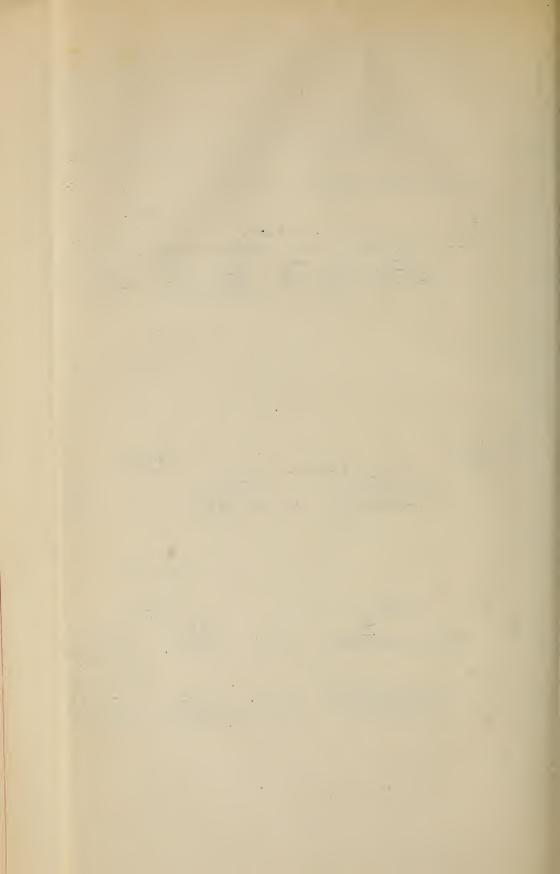

# Derluftlifte

der Preußischen Urmee in der Schlacht vor Breslau am 22sten November 1757.\*)

| Truppentheil                | Todt, infolge<br>Berwundung<br>gestorben oder<br>vermißt**) |                                                                                    |                                                                                                | Berwundet |                                                                  |                                                                                              | Summe  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| z i ii p p e ii i i j e i i | C                                                           | Offiziere                                                                          | Mann=<br>fchaften                                                                              | Pferde    | Dffiziere                                                        | Mann-<br>fchaften                                                                            | Pferbe | Offiziere                                                                  | Mann-<br>schaften<br>Rferde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Seneralität<br>Abjutantur   |                                                             | 4                                                                                  | _                                                                                              | _         | $\frac{1}{2}$                                                    | _                                                                                            | _      | 5<br>3                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jufauterie.                 |                                                             |                                                                                    |                                                                                                |           |                                                                  |                                                                                              |        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gren. Bat. Kleift           | off                                                         | 2<br>1<br>3<br>2<br>1<br>2<br>-4<br>2<br>2<br>6<br>2<br>1<br>1<br>6<br>4<br>4<br>0 | 133<br>31<br>13<br>101<br>97<br>87<br>47<br>49<br>82<br>215<br>570<br>170<br>211<br>189<br>236 |           | 4<br>3<br>2<br>1<br>-3<br>-6<br>3<br>1<br>7<br>2<br>4<br>3<br>13 | 108<br>6<br>110<br>26<br>18<br>65<br>1<br>108<br>72<br>127<br>117<br>118<br>114<br>56<br>218 |        | 6<br>4<br>5<br>3<br>1<br>5<br>-<br>10<br>5<br>3<br>13<br>4<br>5<br>4<br>19 | 241 - 37 - 123 - 127 - 115 - 152 - 48 - 157 - 154 - 288 - 245 - 245 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 3495 - 34 |

<sup>\*)</sup> Bezüglich der Offiziere ergänzt und berichtigt nach den Atten der Kgl. Geh. Kriegskanzlei. Bei den Regimentern Pannwig und Schulke sind nur die Berluste an Offizieren festzustellen gewesen. Ueber die verwundeten Offiziere der Regimenter Pannwit und Manteuffel geben die Akten keinen Auf-

<sup>[</sup>chluß. Im Uebrigen vergl. Anhang 62.

\*\*) Todt oder vermißt bezieht sich nur auf die Zahlen betreffend die Mannsichaften und Pferde.

Die Verluste der Fußjäger, Freibataillone und Husnahme des todten Ofsiziers der Zieten-Husaren, sowie die Verluste an Mannschaften und Pferden der Feldartillerie sind nicht zu ermitteln gewesen.

| Truppentheile                                                                                                                                      | Todt, infolge<br>Berwundung<br>geftorben oder<br>vermißt |                                                                    |                                                                              | Berwundet                       |                                                                     |                                                        | Summe                                                |                                                                     |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Zi uppeningene                                                                                                                                     | Offiziere                                                | Mann=<br>fchaften                                                  | Pferde                                                                       | Dffiziere.                      | Mann:<br>schaften                                                   | Pferde                                                 | Offiziere                                            | Mann=<br>fchaften                                                   | Pferde                                                                    |
| Uebertrag                                                                                                                                          | 40                                                       | 2231                                                               |                                                                              | 55                              | 1264                                                                |                                                        | 95                                                   | 3495                                                                | _                                                                         |
| Inf. Regt. Brinz von Preußen  Egftwig  Eghulge  Manteuffel  Füs. Regt. Prinz Heinrich  Brandes  Raldreuth  Münchow  Bürttemberg  Jung Braunschweig | 7 2 2                                                    | 325<br>120<br>?<br>?<br>132<br>?<br>78<br>2                        |                                                                              | 8<br>1<br>?<br>2<br>?<br>4<br>— | 248<br>354<br>?<br>?<br>151<br>?<br>145<br>—<br>1                   |                                                        | 15<br>3<br>2?<br>2<br>?<br>2<br>4<br>—               | 573<br>474<br>?<br>?<br>283<br>?<br>223<br>3<br>—<br>1              |                                                                           |
| Ravallerie.                                                                                                                                        |                                                          |                                                                    |                                                                              |                                 |                                                                     |                                                        |                                                      |                                                                     |                                                                           |
| Rür. Negt. Leib-Rarabiniers  "                                                                                                                     | -<br>3<br>1<br>-<br>-<br>-<br>-<br>1                     | 17<br>45<br>105<br>56<br>29<br>110<br>6<br>13<br>18<br>3<br>-<br>1 | 4<br>10<br>143<br>129<br>54<br>166<br>12<br>3<br>17<br>8<br>4<br>4<br>2<br>? | 3 1 1 5 3 3 — — — — — ?         | 19<br>36<br>27<br>32<br>42<br>29<br>4<br>7<br>8<br>1<br>2<br>4<br>1 | 16<br>18<br>43<br>-<br>-<br>4<br>5<br>-<br>1<br>2<br>? | 3<br>4<br>1<br>8<br>4<br>3<br>-<br>-<br>-<br>-<br>1? | 36<br>81<br>132<br>88<br>71<br>139<br>10<br>20<br>26<br>4<br>2<br>5 | 20<br>10<br>159<br>147<br>97<br>166<br>12<br>3<br>21<br>13<br>4<br>5<br>4 |
| Feldartillerie.<br>Feldart. Regt                                                                                                                   | 2                                                        | 8                                                                  | Š                                                                            |                                 | Š                                                                   | S                                                      | 2                                                    | Š                                                                   | Ś                                                                         |
| Im Ganzen                                                                                                                                          | 63                                                       | 3291<br>?                                                          | 556                                                                          | 8 <b>6</b>                      | 2376                                                                | 105                                                    | _                                                    | 566 <b>7</b>                                                        | 661                                                                       |

# Damentliches Verzeichniß

der in der Schlacht vor Breslau gebliebenen und verwundeten Offiziere des Preußischen Zeeres.

|                                       | 110                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Truppentheile                         | Todt oder infolge Berwundung<br>gestorben                                                                                                   | Berwundet -                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generalität                           | (G. L. v. Schulte † 2. 12. 57<br>z v. Penavaire † 19. 1. 59<br>(G. M. v. Ingersleben † 27. 11. 57<br>z v. Kleift (ber Blonbe)               | (i. L. v. Leftwit<br>; v. Kyau                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adjutantur                            | S. L. v. Puttkamer vom I. Bat.<br>Garde, Ordonnanz-Offizier                                                                                 | P. L. v. Wigleben, Abj. bei<br>G. M. v. Ingersleben<br>S. L. v. Hendel, Abj. bei<br>G. L. v. Brandes                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       | Infanterie.                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grenadier:<br>Bataillon<br>Rleift     | P. L. v. Brüggen vom Regt. Garbe S. L. v. Graevenih desgl.                                                                                  | R. v. Dieringshofen vom<br>Regt. Garbe<br>P. L. v. Rohr vom Regt.<br>Prinz von Preußen<br>S. L. Schönholtz desgt.<br>v. Graevenitz (Adj.)<br>desgt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grenadier=<br>Bataillon<br>Burgsdorf  | K. v. Hade vom Regt. Brandes                                                                                                                | R. v. Flemming vom Regi-<br>ment Kalctreuth<br>S. L. v. Cahil vom Regt.<br>Brandes<br>v. Wiese desgl.                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grenadier:<br>Bataillon<br>Hade       | K. v. Wechmar v. d. Armee<br>P. L. v. Trojchfe vom Regt. Anhalt<br>S. L. v. Küdiger vom aufgelösten<br>Regt. Prinz Friedrich von<br>Breußen | P. L. v. Hanenfeldt vom<br>Gren. Bat. Rehow<br>F. v. Rebeur, abkommandirt<br>vom Regt. Prinz von<br>Preußen                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grenadier:<br>Bataillon<br>Oftenreich | K. v. Blanckensee vom Regt. Lestwiß<br>S. L. v. Kleist (Abj.) vom Regt.<br>Schulhe † 29. 12. 57                                             | S. L. v. Troschfe vom Negt.<br>Schulpe                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Truppentheile                                     | Todt oder infolge Berwundung<br>geftorben                                                                                                                 | Berwundet                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grenadier:<br>Bataillon<br>Ploetz                 | S. L. v. Schmalensee vom Garn.<br>Regt. Quadt                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |
| Grenadier=<br>Bataillon<br>Manteuffel             | K. v. Peterjen vom Regt. Kreyten<br>P. L. v. Kahlenberg, desgl.                                                                                           | M. v. Manteuffel vom Regt.<br>Kurßel<br>St. K. v. Afchersleben, desgl.<br>S. L. v. Langen, desgl.                                                                                                       |
| Grenadier=<br>BataiNon<br>Schendendorff           | P. L. v. Rhein vom Regt. Prinz<br>Heinrich<br>S. L. v. Boeck vom Regt. Münchow<br>v. Brockhusen vom Regt. Prinz<br>Heinrich<br>v. der Schulenburg, desgl. | R. Hellmers vom Regt.  Prinz Friedrich von Preußen  v. Callagan vom Regt. Mündow  P. L. v. Bradfe vom Regt. Prinz Heinrich  v. Kalctreuth vom Regt. Mündow  v. Boecf, desgl.  S. L. v. Mifulicz, desgl. |
| Grenadier=<br>Bataillon<br>Kahlden=<br>Wangenheim | R. Guftav Graf von Anhalt vom<br>Regt. Hohr<br>S. L. v. Wigandt vom Garn. Regt.<br>Grape                                                                  | B. L. le Cointe vom Regt.<br>Rohr<br>S. L. v. Bardeleben vom<br>Reuen Garn. Regt.<br>v. Bila vom Garn.<br>Regt. Grolman                                                                                 |
| Infanterie=<br>Regiment<br>Ralckstein             | D. v. Eckhart<br>F. v. Lipinsky                                                                                                                           | R. v. Wolbeck                                                                                                                                                                                           |
| Infanterie:<br>Regiment<br>Uffeburg               | P. L. Lauter v. Lanius († Februar 1758 insfolge der Verwundung als K.) v. Koehl S. L. V. Garh F. v. Stangen v. Arnstedt                                   | R. v. Braune  v. Hornstedt  R. v. Müller  v. Müller  v. Müller  v. Mübel  v. Möller  v. Möller  v. Möller                                                                                               |
| Infanterie=<br>Regiment<br>Bornstedt              | S. L. v. Brieft<br>F. v. Graeveniş                                                                                                                        | M. v. Bila<br>S. L. v. Friedensberg                                                                                                                                                                     |
| Infanterie=<br>Regiment<br>Geist                  | B. L. v. Bretton                                                                                                                                          | R. v. Petersborff<br>P. L. v. Kaldreuth<br>S. L. v. Boffe<br>F. v. Münchow                                                                                                                              |

| Truppentheile                                   | Todt oder infolge Berwundung<br>geftorben                                                                                                                      | Verwundet                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infanterie=<br>Regiment<br>Kannacher            | M. v. Rathenow                                                                                                                                                 | D. v. Horn<br>B. L. v. Wigleben<br>v. Negow                                                                                                                     |
| Infanterie=<br>Regiment<br>Prinz<br>Ferdinand   | M. v. Bayern<br>K. v. Kameke<br>St. K. v. Gottwald<br>P. L. v. Kaldskein<br>S. L. v. Rappold<br>v. Kişki                                                       | M. v. Zaftrow K. v. Düring  v. Schaper  St. K. v. Mosch  K. v. Göze  S. v. Langen  v. Sievers  v. Dsten  v. Rüben  v. Siegroth  v. Maten  v. Mogg  v. Schmettau |
| Infanterie=<br>Regiment<br>Brinz von<br>Preußen | D. v. Belling M. v. Schwerin K. v. Petersdorff St. K. v. Bardeleben P. L. v. Lüberih v. Krosigt († 1758 infolge der Berwundung als St. K.) S. L. v. Barsewisch | St. K. v. Wulffen<br>P. L. v. Hagen<br>S. L. v. Zepelin<br>v. Bovelschwingh<br>v. Berg<br>v. Scott<br>F. v. Cramm<br>v. Wenkstern                               |
| Infanterie=<br>Regiment<br>Leftwiţ              | P. L. v. Boß<br>S. L. v. Lüttwiş (Ernft Sigmund)                                                                                                               | S. L. v. Haren                                                                                                                                                  |
| Infanterie=<br>Regiment<br>Pannwig              | R. du Clos † 20. 12. 57<br>F. v. Brochusen                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |
| Jufanterie-<br>Regiment<br>Schultze             |                                                                                                                                                                | P. L. v. Hofen<br>v. Kalebut (Adj.)                                                                                                                             |
| Füfilier:<br>Regiment<br>Brandes                | D. v. Geist<br>S. L. v. Schweinit                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |
| Füsilier=<br>Regiment<br>Kalckreuth             |                                                                                                                                                                | R. v. Diepenbroid<br>St. K. v. Bareyre<br>P. L. v. Bila<br>S. L. v. Agleben                                                                                     |

| Truppentheile                                   | Todt oder infolge Berwundung<br>geftorben              | Berwundet                                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | The artists                                            |                                                                            |
| Leib=Negiment<br>Karabiniers                    | Kavallerie.                                            | St. R. v. Hellermann<br>L. v. Krahn<br>v. Schmeling                        |
| Küraffier:<br>Regiment<br>Prinz von<br>Preußen  | L. v. Zicten<br>= v. Webel<br>C. v. Hesberg            | C. v. Winterfeldt                                                          |
| Küraffier≥<br>Regiment<br>Ryau                  |                                                        | R. v. Derschau                                                             |
| Rüraffier=<br>Regiment<br>Rroctow               | R. Pițer<br>v. Locffedt<br>St. R. Schenc v. Tautenburg | L. v. Hoverbeck<br>v. Haubity<br>v. Wallmoden<br>C. v. Keffel<br>v. Berg   |
| Küraffier:<br>Regiment<br>Baron<br>v. Schönaich | D. de la Vière                                         | D. L. v. Frankenberg<br>L. v. Sallet<br>C. v. Tuchjen                      |
| Rüraffier:<br>Regiment<br>Prinz<br>v. Schönaich | ,                                                      | R. v. Pröck<br>C. v. Berg<br>= Graf Henckel v. Donners=<br>marck (Erdmann) |
| Husaren=<br>Regiment<br>Zieten                  | C. Schröder                                            |                                                                            |
|                                                 | Feldartillerie.                                        |                                                                            |
| Feldartillerie=<br>Regiment                     |                                                        |                                                                            |





# Plan der Schlacht bei Gross-Jägersdorf

am 30<sup>sten</sup>August 1757. Verlauf der Schlacht bis 6 Uhr Morgens.

Plan 6A. Zu: Grosser Generalstab, Kriege Friedrichs des Grossen III. Theil, der Siebenjährige Krieg. Siemohnen ر بندره م Kuth Weynothen Norkitten P.U.S.C.H Mangarben Metschullen Waa, Pada vood no D O R F E R Daupelken Uszbundzen Uderballen Worpillen Almenhausen Almenhauser Waalad Albrechtstha W. a l d Lagerplätze und Vorposten am Vorabend der Schlacht. Erläuterung. Preussen. Russen. Bewegungen bis etwa 3'2 Un Morgens
Herregungen von 4% bis 6 Un Morgens
ACS+++ Annusced von 1 Un Morgens ab
Beisels Stellung des Hoeres bis 4'2 Ula Murgens - - 1 Gefechtsmoment 6 Uhr Morgens. dorfe ASTRAWISCHKE'N ER FORST Geogr. lith. Inst. u. Steindr. v. Wilhelm Greve, Berlin SW. Verlag d.Kgl. Hofbuchh. v. E.S. Mittler & Sohn, Berlin (Kochstr. 68/71)

Mafsstab 1:25000.



# Plan der Schlacht bei Gross-Jägersdorf

am 30sten August 1757.

Zu Grosser Generalstab, Kriege Friedrichs des Grossen III. Theil, der Siebenjährige Kriege Verlauf der Schlacht von 6 Uhr Morgens bis zur Entscheidung um 9½ Uhr Vormittags.

Plan 6 B.











# Plan der Schlacht vor Breslau

he Lagerstellung vom 6½ October ab, Oesterreichische Lagerstellung vom 20½ October ab.)





# Plan der Belagerung von Schweidnitz vom 24 stein October bis 12 tein November 1757.



Mafsstab 1:25000.

Geogr. lith. Inst. u. Steindr. v. Wilhelm Greve, Berlin SW.



# Uebersichtsskizze zum Feldzuge in Ostpreussen 1757.

Lage am 13 tea Mai. Vormarsch des Russischen Heeres bis zum 6 tea Juli 1757,



Geogr-lith, Anst.u. Steindr v.C. L. Keller, Berlin S.

Maſsstab I: 2750000.

Verlag d. Kgl. Hofbuchh v.E.S. Mittler & Solm, Berlin (Kochstr. 68 %)





# Skizze der Heeresbewegungen von der Schlacht bei Gross-Jägersdorf bis zum Schlusse des Feldzuges.





### 01.

# Uebersichtsskizze für die Bewegungen in der Lausitz und in Schlesien

vom 20<sup>sten</sup> August bis 30<sup>sten</sup> November 1757.





# Skizze des Preussischen Lagers bei Liegnitz

vom 19 ten bis 27 sten September 1757

# und der Kanonade von Barschdorf

am 26 sten September 1757.



Geogr lith Anstu Steindr v C L Keller Berlin S

Verlag d Kýl Hofbuchh v E S. Mittler & Sohn, Berlin, Kochstr. 68-71.

Mafsstab 1:50 000.





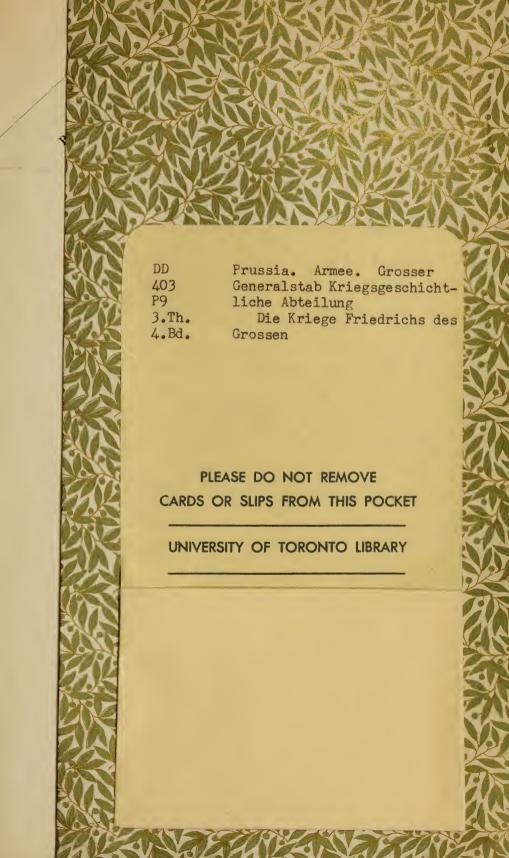

